

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



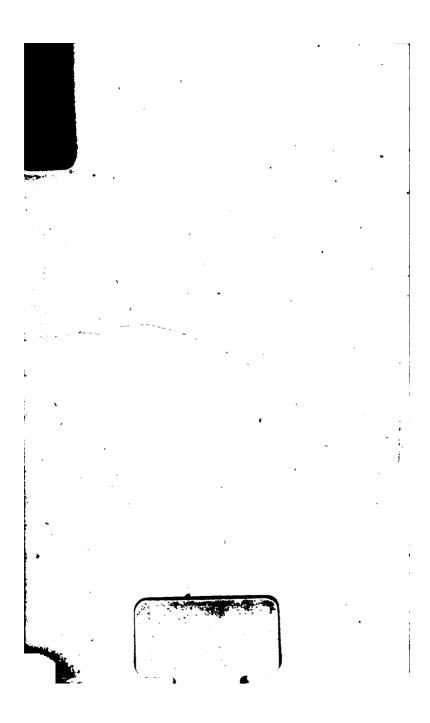

German

1034-41

. •

# Shakspeare's dramatische Werke

überfett

0 O B

Ang. Wilh. v. Schlegel

and

Sudmig Cied.

Sech ster Band. Samlet.

Der Kaufmann von Benedig. Bie es ench gefüllt.

Berlin, B. Relmer.

1841.



Berlin, Drud von G. Reimer.

## Hamlet;

Pring von Pänemairk.

überfest

DOR

A. W. von Schlegel.

٧ï.

#### Perfonen:

Claubine, Ronig von Danemart. Samlet, Sohn bes vorigen u. Reffe bes gegenwärtigen Ronigs. Bolonine, Dherfammerer. Boratio, Samlete Freund. Laertes, Sohn bis Bolonius. Boltimanb, Cornelins: Rofenfrang, Gulbenftern, I. Dfrid, ein hofmann. Gin andrer Sofmann. Gin Briefter. Marcellus, Bernarbo. Francisco, ein Golbat. Reinhold, Diener bes Bolonius. Gin Sauptmann. Gin Befanbter. Der Seift von Samlete Bater. Fortinbras, Bring von Norwegen. Gertrube, Ronigin von Danemarf und Samlets Mutter. Ophelia, Tochter bes Bolonius. herren und Rranen vom Bofe, Diffigiere, Golbaten, Schausvieler Tobtengraber, Matrofen, Boten und anbres Gefolge.

(Die Scene ift in Belfingor)

### Erfter Aufzug.

#### Erfte Scene.

helfingor. Gine Terraffe vor bem Schlaffe. (Francisco auf bem Boften, Bernarbo tritt auf)

Bernards.

Ber ba?

granciscs.

Rein, mir antwortet: fieht und gebt euch tund. Bernards.

Lang' lebe ber Röffig! Francisco. Bernarbo? Bernardo. Er felbst.

Francisco.

Ihr tommt gewissenhaft auf eure Stunde. Bernards. Es schlug schon zwölf, mach bich zu Bett, Francisco.

Franciscs. Dank für die Ablösung! 'S ift bitter kalt, Und mir ift schlimm zu Muth.

Bernards. Bar eure Bache ruhig?

> Francisco. Alles maufestill.

Bernards.

Run, gute Racht!

Wenn ihr auf meine Wachtgefährten ftoßt, Horatio und Marcellus: heißt fie eilen.

(Boratio und Marcellus treten auf)

Francisco.

3ch bent', ich hore fie. — De! halt! wer ba? Boratis.

Freund biefes Bobens.

Matcellus. Und Basal des Dänen. Francisco.

Sabt aute Racht!

Marcellus. D gruß bich, madrer Rrieger.

Wer bat bich abgeloft?

Francisco. Bernarbo bat ben Boften.

Sabt gute Racht.

Marcellus. Holla, Bernarbo! fprecht! Bernarbs.

De, ift Coratio ba?

**H**oratis. Ein Stüd von ihm: **B**ernards.

Billtommen euch! willtommen, Freund Marcellus!

Mun, ift bad-Ding beut wieberum erfchienen? Bernards.

Ich habe nichts gefehn.

Soratio fagt, es sei nur Einbildung, Und will dem Glauben keinen Raum gestatten An dieses Schreckbild, das wir zwei Mal sahn; Deswegen hab' ich ihn hieber gelaben, Mit uns die Stumben dieser Nacht zu wachen, Damit, wenn wieder die Enspeinung kommt, Er unsern Augen zeug' und mit ihr sprecheBoratis.

Pah, pah! Sie wird nicht kommen. Pernards.

Sest euch benn

Und laßt uns nochmals euer Ohr befturmen, Das fo verschangt ift gegen ben Bericht, Bas wir zwei Nächte fahn.

**D**orativ.

Gut, figen wir, Und laft Bernarbo une bievon erzählen.

Bernarde.

Die allerlette Racht, Als eben jener Stern, vom Pol gen Westen, In seinem Lauf den Theil des himmels hellte, Wo jetzt er glüht: da sahn Marcell und ich, Indem die Glock eins schlug —

Marcelins. D fill! balt ein! Sieh, wie's ba wieber fommt!

(Der Geift fommt)

Bernardo.

Gang bie Gestalt, wie ber verstorbne Ronig.

Du bift gelehrt, fprich bu mit ihm, Soratio.

Siehts nicht bem Ronig gleich? Schauts' an, Goratio.

Sang gleich; es macht mich ftarr vor Furcht und Staunen.

Es mochte angerebet fenn.

Marcellus.

Soratio, sprich mit ihm.

Doratio.

Wer bift du, der fich dieser Nachtzeit anmaßt, Und dieser eblen, friegrischen Gestalt, Worin die hoheit des begrabnen Danmark Weiland einherging? Ich beschwöre dich Beim himmel, sprich. Es ift beleibigt.

Pernards. Seht, es fchreitet weg. Øsratis.

Bleib, sprich! Sprich, ich beschwör' bich: sprich!

(Beift ab)

Marcellus.

Fort ifte, und will nicht reben.

Bernardo. Bie nun, Horatio! Ihr zittert und feht bleich: Ift dieß nicht etwas mehr als Einbildung? Was haltet ihr davon?

Bei meinem Gott, ich burfte dieß nicht glauben, Batt' ich die fichre, fühlbare Gemahr Der eignen Augen nicht.

Marcellus.

Siehts nicht bem König gleich? Doratio.

Wie du bir selbst. Genau so war die Rüftung, die er trug, Als er sich mit dem flolzen Norweg maß; So bräut' er einst, als er in hartem Zweisprach Aufs Eis warf den beschlitteten Polacken. 'S ift feltsam.

Marcellus.

So fchritt er, grad um biefe bumpfe Stunde, Schon zwei Mal friegrisch unfre Bacht vorbei.

Wie bieß bestimmt zu beuten, weiß ich nicht; Allein fo viel ich insgefamt erachte,

Bertunbets unferm Staat besondre Gahrung.

Nun fest euch, Freunde; fagt mir, wer es weiß, Barum bieß aufmertfame, ftrenge Bachen Den Unterthan bes Lanbes nächtlich plagt? Barum wird Tag für Tag Geschüß gegoffen, Und in ber Frembe Kriegsgerath gekauft? Barum geprest für Berfte, wo das Bolk Den Sonntag nicht vom fauren Werktag trennt? Was giebts, daß diese schweißbetriefte Eil Die Nacht bem Tage zur Gehülfin macht? Kann jemand mich belehren?

Boratis.

Ja. ich kanns: Bum minbften beißt es fo. Der lette Ronig Barb, wie ihr wift, burch Fortinbras von Rormeg. Den eifersucht'ger Stolz bagu gespornt, Bum Rampf, gefobert; unfer tapfrer Samlet (Denn biefe Seite ber bekannten Belt . Bielt ibn bafur) folug biefen Fortinbras. Der laut bem unterflegelten Bertrag. Befraftiget burch Recht und Ritterfitte. Mit feinem Leben alle ganberein, So er befag, verwirkte an ben Sieger; Wogegen auch ein angemegnes Theil Bon unferm Ronig ward zum Bfand gejett. Das Fortinbras anbeim gefallen mare, Batt' er geflegt; wie burch benfelben Sanbel Und Inhalt ber besprochnen Buntte feins Un Samlet fiel. Der junge Fortinbras Bat nun, von wilbem Feuer beiß und voll, An Norwegs Gden bier und ba ein Beer Lanblofer Abenteurer aufgerafft, Fur Brot und Roft, ju einem Unternehmen Das Berg hat; welches benn fein anbres ift (Wie unfer Staat bas auch gar wohl erkennt), Als burch bie starke Hand und Zwang ber Wasken Die vorbefagten Land' uns abzunehmen. Die fo fein Bater eingebuft : und bief Scheint mir ber Antrieb unfrer Buruftungen. Die Quelle unfrer Bachen, und ber Grund Bon diefem Treiben und Gewühl im Lanbe. Bernardo.

Richts Unbers, bent' ich, ifts, ale eben bieg.

Wohl trifft es zu, daß biese Schreckgeftalt In Waffen unfre Bacht besucht, so abnlich Dem König, ber ber Anlaß bieses Kriegs.

#### Boratio.

Ein Stäubchen ists, des Geistes Aug' zu trüben. Im höchsten palmenreichen Stande Roms, Kurz vor dem Fall des großen Julius, standen Die Gräber leer, verhüllte Todte schrien Und wimmerten die Röm'schen Gassen durch. Dann seu'rgeschweiste Sterne, blut'ger Thau, Die Sonne sledig; und der seuchte Stern, Deß Einsluß waltet in Neptunus Neich, Krankt an Versinstrung wie zum jüngsten Tag. Und eben solche Zeichen grauser Dinge (Als Boten, die dem Schickal stets narangehn, Und Vorsptel der Entschedung, die sich naht) Hat Erd' und himmel insgemein gesandt An unsern himmelsstrich und Landsgenossen.

(Der Gelit kommt wieder)

Doch still! Schaut, wie's da wieder kommt. Ich kreuz'es, Und sollt' es mich verderben. — Steh, Fantom! Hast weige der Stimm' und einen Laut: Sprich zu mir!
Ift irgend eine gute That zu thun,
Die Ruh dir bringen kann und Ehre mir:
Sprich zu mir!
Bist du vertraut mit deines Landes Schickal,
Das etwa noch Boraussicht wenden kann:
O sprich!
Und hast du ausgehäuft in deinem Leben
Erpreste Schäge in der Erde Schoos,
Bosur ihr Geister, sagt man, oft im Tode
Umbergeht: sprich davon! verweil und sprich!

Balt es boch auf, Marcellus!

Marcellus.

(ber Sabn fraht)

Soll ich nach ihm mit ber Bellbarbe folagen ?

Agretis.

Thu's, wenns nicht fleben will. lexuarda.

'S ift bier.

**S**oratis.

'S ift bier.

Marcellus.

'S ift fort. Wir thun ihm Schmach, ba es fo majeftatifc, Benn wir ben Unfchein ber Gewalt ihm bieten; Denn es ift unverwundbar wie bie Luft. Und unfre Streiche nur bosbafter Sobn. Bernards.

Ce war am Reben, ale ber Sabn juft frabte. Soratio.

Und ba fubre auf gleich einem fund'gen Wefen Auf einen Schreckeneruf. 3ch bab' gebort, Der Sahn, ber als Trompete bient bem Morgen, Ermedt mit fchmetternber und heller Reble Den Gott bes Sanes, und auf feine Dahnung, Sei's in ber See, im Feu'r, Erb' ober Luft, Gilt jeder ichmeifende und irre Beift In sein Revier; und von ber Wahrheit beffen Bab biefer Wegenftand uns ben Beweis. Marcellus.

Es fewand erblaffend mit bes Babnen Rrabn. Sie fagen, immer, wann bie Jahrszeit naht, Bo man bes Beilands Ankunft feiert, finge Die gange Racht burch biefer frube Bogel; Dann barf fein Geift umber gehn, fagen fe, Die Rachte find gefund, bann trifft fein Stern, Rein Elfe faht, noch mogen Beren gaubern : So anabenvoll und beilig ift bie Relt.

Dratio. So bort' auch ich und glaube bran zum Theil. Doch febt, ber Morgen angethan mit Burpur, Betritt ben Thau bes hoben bugels bort ; Lagt uns bie Bacht aufbrechen, und ich rathe,

Bertraun wir, was wir biese Nacht gesehn, Dem jungen Samlet; benn, bei meinem Leben, Der Geist, so stumm für uns, ihm wird er reben. Ihr willigt brein, daß wir ihm bieses melden, Wie Lieb' uns nöthigt und ber Pflicht geziemt?

Ich bitt' euch, thun wir bas; ich weiß, wo wir Ihn am bequemften heute finden werben.

(**#**)

#### Bweite Scene.

Gin Staatszimmer im Schloffe.

(Der König, bie Königin, Samlet, Polonine, Laertes, Boltimand, Cornelius, herren vom hofe und Gefolge)

Rönig.

Wiemohl von Samlets Tob, bes werthen Brubers, Roch bas Gebächtniff frifch ; und ob es unferm Berget. Bu trauern ziemte, und bem gangen Reich, In eine Stirn bes Grames fich zu falten : So weit hat Urtheil Die Natur befampft, Daß wir mit weisem Rummer fein gebenten. Bugleich mit ber Erinnrung an uns felbft. Bir baben alfo unfre weiland Schwefter. Best unfre Ronigin, die bobe Witme Und Erbin biefes friegerischen Staats, Dit unterbrudter Freude, fo gu fagen, Mit Ginem beitern, Ginem naffen Mug, Mit Leichenjubel und mit Sochzeitflage. In gleichen Schalen magent Leib und Luft, Bur Ch' genommen; haben auch bierin Dicht eurer beffern Beisbeit wiberftrebt. Die frei uns beigeftimmt. — Fir Alles Dant!

Nun wißt ihr, hat ber junge Fortinbras Aus Minberfchatung unfers Werths, und bentenb, Durch unfers theuren, fel'gen Brubers Tob Sei unfer Staat verrentt und aus ben Fugen :

Beftust auf biefen Traum von feinem Bortbeil. Mit Botichaft uns zu plagen nicht ermangelt um Wiebergabe jener Lanberein. Rechtsfräftig eingebußt von feinem Bater An unfern tapfern Bruber. — Go viel von ibm; Run von uns felbft und eurer Berberufung. Go lautet bas Gefchaft: wir fdreiben bier An Norweg, Obm bes jungen Fortinbras. Der fcwach, bettlägrig, faum von biefem Unfchlag Des Meffen bort, beffelben fernern Bang Bierin zu bemmen; fintemal bie Werbung, Bestand und Bahl ber Truppen, Alles boch Aus feinem Bolf geschieht; und fenben nun Euch, madrer Boltimand, und euch, Cornelius, Mit biefem Gruß zum alten Norweg bin; Euch feine weitre Bollmacht übergebend. Bu handeln mit bem Ronig, als bas Daag Der bier erorterten Artifel gulaßt. Lebt mobl, und Gil empfehle euren Gifer. . Cornelius und Woltimand.

Sier, wie in Allem, wollen wir ihn zeigen.

#### König.

Wir zweifeln nicht daran. Lebt herzlich mohl!

(Boltimand und Cornelius ab)
Und nun, Laertes, fagt, was bringt ihr uns?
Ihr nanntet ein Gesuch: was ifts, Laertes?
Ihr könnt nicht won Bernunft dem Dänen reben,
Und euer Wort verlieren. Kannst du bitten,
Was ich nicht gern gewährt', eh' du's verlangt!
Der Kopf ist nicht dem Gerzen mehr verwandt,
Die Hand dem Munde dienstgefäll'ger nicht,
Alls Dänmarks Thron es beinem Bater ist.
Was wünschest du, Laertes?

Laertes.

Gober Gerr, Bergunftigung nach Frankreich rudzukehren, Bober ich zwar nach Danmark willig kam, Bei eurer Krönung meine Pflicht zu leiften; Doch nun gesteh Ich, ba bie Bflicht eiflust, Strebt mein Bebant und Wunsch nach Frankreich bin, Und neigt fich eurer gnäbigen Erlaubniß.

König.

Erlaubts ber Bater euch? Was fugt Bolomius?

Er hat, mein Fürst, die zögernde Erlaubnis Mir durch beharrlich Bitten abgedrungen, Daß ich zulest auf seinen Wunsch das Siegel Der schwierigen Bewilligung gedrückt. Ich bitt' euch, gebt Erlaubnis ihm zu gehn.

Ronig.

Nimm beine gunft'ge Stunde: Zeit fei bein, Und eigne Zierde; nute sie nach Luft. — Doch nun mein Better Hamlet und mein Sohn

Samlet. (belfeit)

Mehr als befreundet, weniger als Freund.

Ronig.

Bie hangen ftete noch Bolfen über euch?

Nicht boch, mein Fürft, ich habe zu viel Sonne. Känigin.

Wirf, guter Samlet, ab bie nacht'ge Farbe, Und laß bein Aug' als Freund auf Danmark fehn. Such nicht beständig mit gesenkten Wimpern Nach beinem eblen Bater in dem Staub. Du weißt, es ist gemein: was lebt, muß sterben, Und Ew'ges nach der Zeitlichkeit erwerben.

Bamlet.

Ja, gnab'ge Frau, es ift gemein. Königin.

Nun wohl,

Weßwegen scheint es fo besonders bir?

Scheint, gnab'ge Frau? Nein, ift; mir gilt kein scheint. Nicht bloß mein buftrer Mantel, gute Mutter, Roch die gewohnte Aracht von ernstem Schwarz, Roch fturmisches Geseufz beklemmten Obems,

Noch auch im Auge ber ergieb'ge Strom, Noch die gebeugte Haltung vos Gefichts, Sammt aller Sitte, Art; Goffalt des Grames, If das, was wahr wich kund glebt; dieß scheint wiellich: Es find Gebehrben, die man friefen könnte. Bas über allen Schein, trag' ich in mir; All bieß ift nur des Kummers Riefd und Zier.

Es ift gar lieb und eurem Bergen rummid. Samfet, Dem Bater biefe Trauerpflicht zu leiften. Doch wißt, auch eurem Bater ftarb ein Bater; Dem feiner, und ber Nachgelafine foll. Rach findlicher Berpflichtung, ein'ge Beit Die Leichentrauer halten. Doch zu beharren In eigenwill'gen Rlagen, ift bas Thun Bottlofen Sturrfinns; ift unmannlich Belt; Beigt einen Willen, ber bem Simmel trost. Ein unverschangtes Berg und wild Bemuth, Beigt bloben, ungelehrigen Berftanb. Wovon man weiß, es muß fenn; was gewöhnlich. . Wie bas Gemeinfte, bas bie Sinne rubrt: Befimegen bas im murr'ichem Wiberftanbe Bu Bergen nehmen? Pfui! es ift Bergebn Am himmel; ift Bergeben an bem Tobten, Bergebn an ber Matur; vor ber Bernunft Sochft thoridet, beren allgemeine Bredigt Der Bater Tob ift, und bie immer rief, Bom erften Beichnam bis jum beut verftorbnen : "Dieg muß fo febn." Bir bitten, werft ju Boben Dief unfruchtbare Loid, und bentt von uns Als einem Bater; benn wiffen foll bie Belt, Dag ibr an unferm Thron ber Rachfte feib. Und mit nicht minder Überschwang ber Liebe, Als feinem Gohn ber liebfte Bater wibmet, Bin ich euch zugethan. Bas eure Rudtehr Bur boben Schul' in Bittenberg betrifft, So widerspricht fie bochlich unserm Bunfch, Und mir erfuthen euch, beliebt zu bleiben

Sier in bem milben Scheine unfers Augs, Als unfer erfter Gofmann, Better, Sohn.

Königin.

Les beine Mutter fehl nicht bitten, Samlet: Ich bitte, bleib bei uns, geh nicht nach Wittenberg. Damlet.

3ch will euch gern gehorchen, gnab'ge Frau.

Bohl, das ist eine liebe, schöne Antwort.
Seid wie wir selbst in Dänmark. — Kommt, Gemahlin!
Dies will'ge, freundliche Nachgeben Hamlets
Sist lächelnd um mein Herz; und dem zu Ehren
Soll das Geschütz heut jeden frohen Trunk,
Den Dänmark ausbringt, an die Wolken tragen,
Und wenn der König anklingt, soll der Himmel
Rachdröhnen ird'schem Donner. — Kommt mit mir.

(König, Königin, Laertes und Gesolge ab)

Damlet.

D schmolze boch bieß allzu fefte Kleisch. Berging', und loft' in einen Thau fich auf! Dber batte nicht ber Em'ge fein Bebot Berichtet gegen Selbstmord! D Bott! o Bott! Wie etcl, fchaal und flach und unersprieglich Scheint mir bas gange Treiben biefer Welt! Bfui! pfui barüber! 'S ift ein wufter Garten, Der auf in Samen ichießt; verworfnes Unfraut Erfüllt ibn ganglich. Dazu mußt' es tommen! Amei Mond' erft tobt! - nein, nicht fo viel, nicht zwei; Solch trefflicher Monarch! ber neben biefem -Apoll bei einem Satyr; fo meine Mutter liebend, Daß er bes himmels Winde nicht zu raub Ihr Antlig ließ berühren. himmel und Erbe! Dug ich gebenken? Sing fie boch an ibm. Alls flieg ber Bachsthum ibrer Luft mit bem. Bas ihre Roft war. Und boch in einem Mond -Lagt michs nicht benten! — Schwachheit, bein Ram' if Beib! —

Ein furger Mond; bevor die Schuh verbraucht,

Bomit fie meines Baters Leiche folgte, Bie Riobe, ganz Abranen — fie, ja fie; O himmel! wurd' ein Thier, bas nicht Bernunft hat, Doch länger trauren. — Meinem Ohm vermählt, Dem Bruber meines Vaters, boch ihm ähnlich, Bie ich bem Herfules: in einem Mond, Bevor bas Salz höchst frevelhafter Abranen Der wunden Augen Köthe noch verließ, War sie vermählt! — O schnöbe Hast, so rasch In ein blutschänberisches Bett zu stürzen! Es ist nicht, und es wird auch nimmer gut. Doch brich, mein Herz! benn schweigen muß mein Mund.

(Goratio, Bernardo und Marcellus treten auf)

#### poratio.

Beil Gurer Sobeit!

Damlet.

Ich bin erfreut, euch mohl zu fehn, Horatio — wenn ich nicht mich selbst vergeffe?

Horatio.

Ja, Bring, und euer armer Diener flets.

Damlet.

Mein guter Freund; vertauscht mir jenen Ramen. Bas macht ihr hier von Wittenberg, horatto? Marcellus?

Marcellus.

Onab'ger Berr -

gamlet.

Es freut mich, euch ju febn. Sabt guten Abend. Im Ernft, was führt euch weg von Wittenberg?

Øoratis.

Ein mußiggangerifder Gang, mein Bring.

Samtet.

Das möcht' ich euren Feind nicht fagen hören; Roch follt ihr meinem Ohr den Zwang anthun, Daß euer eignes Zeugniß gegen euch Ihm gultig war'. Ich weiß, ihr geht nicht mußig: Doch was ift eu'r Gofchift in Gessinger? Ihr follt noch trinken lernen, eh ihr relf't. Apratis.

Eng October City

3ch tam gir eures Balers Leichenfeier.

**S**amlet.

Ich bitte, spotte meiner nicht, mein Schulfreund; Du tamft gewiß zu meiner Mutter hochzeit.

Boratis.

Fürmahr, mein Bring, fie folgte fchnell barauf.

Birthschaft, Gorstio! Birthschaft! Das Gebadne Bom Leichenschmans gab falte Gochzeitschüffeln. Satt' ich ben ärgsten Feind im himmel lieber Getroffen, als ben Tag erlebt, Goratio! Mein Bater — mich buntt, ich sehe meinen Bater. Doratio.

Wo mein Pring?

Samlet.

In meines Geiftes Aug', Boratio.

Boratis.

3ch fab ihn einft, er war ein wadrer Ronig.

Bamlet.

Er war ein Mann: nehmt Alles nur in Allem; 3ch werbe nimmer feines Gleichen fehn.

Boratio.

Mein Bring, ich bent', ich fab ihn vor'ge Nacht.

Sah? wen?

goratio.

Mein Bring, ben Ronig, euren Bater.

Bumlet

Den Ronig, meinen Bater?

Horatio.

Beruhigt bas Erstaunen eine Weil' Durch ein ausmentsam Ohr; bis ich bieß Wunber, Auf bie Bekräftigung ber Männer hier, Euch kann berichten. Samlet.

Um Gottes Billen, lagt mich hören.

Amei Radte nach einander mars ben beiben. Marcellus und Bernarbo, auf ber Bache In tobter Stille tiefer Mitternacht So wiberfahren. Ein Schatte wie eu'r Bater Erscheint vor ihnen, geht mit ernftem Tritt Langfam vorbei und ftattlich; fcbreitet brei Dal Bor ihren ftarren, furchtergriffnen Mugen, So baß fein Stab fie abreicht; mabrent fie, Geronnen faft zu Gallert burch bie Furcht, Stumm ftehn und reben nicht mit ihm. Dieg nun In banger Beimlichfeit vertraun fle mir. 3ch bielt bie britte Racht mit ihnen Bache; Und ba, wie fle berichtet, nach ber Beit, Beftalt bes Dings, buchftablich Alles mabr. Rommt bas Gefpenft. 3ch fannte euren Bater : Bier biefe Banbe aleichen fich nicht mehr. Damlet.

Wo ging bieß aber vor?

Marcellus.

Auf ber Terraffe, wo wir Wache hielten.

Damlet.

3hr fprachet nicht mit ihm?

Øsratis.

Ich thats, mein Bring. Doch Antwort gab es nicht; nur Einmal schiens, Es hob' sein Haupt empor, und schickte fich Bu ber Bewegung an, als wollt' es sprechen. Da frahte eben laut ber Morgenhahn, Und bei bem Tone schlüpft' es eilig weg, Und schwand aus unsern Blick.

Samlet.

Sehr fonderbar.

Boratio.

Bei meinem Leben, ebler Bring, 's ift woller.

Wir hieltens burch bie Afficht und vorgeschrieben, Die Sach' euch tund zu thun.

Samiet

Im Ernft, im Eruft, ihr Geren, bieg angfligt mich. Dabt ihr bie Wache beute?

Alle

3a, gnab'ger herr. Samlet.

Geharnifcht, fagt ibr ?

Alle.

Geharnifcht, gnab'ger Gere.

Bom Mirbek bis gur Beb?

Sile.

Von Kopf zu Fuß.

Samlet.

So faht ihr fein Geftche nicht.

Haratis.

D ja boch, fein Biffr war aufgezogen.

Samlet.

Run, blidt' er finfter?

Horatiq.

Eine Miene, mehr

Des Leibens als bes Borns.

gamlet.

Blaß ober roth?

Doratis.

Rein, außerft blag,

Samlet.

Sein Mug' auf euch geheftet?

garatia.

Bang feft.

Damlet.

36 wollt', ich mar' babei gemefen.

goratis.

Ihr hattet euch gemiß entfest.

Sintlet.

Sefr glaublich,

Sehr glaublich. Blieb es lang?

Derweil mit mag'get Eff

Dan hunbert gablen fonnte.

Marcellus, Pernards.

Länger, länger.

Soratio.

Richt, ba ichs fab.

gamlet.

Sein Bart war greis, nicht mahr?

Soratio.

Bie ichs an ihm bei seinem Leben fab, Ein schwärzlich Silbergrau.

Samlet.

Ich will heut wachen;

Bielleicht wirbs wieber fommen.

Øsratis.

Buverläffig.

. Samlet.

Erscheints in meines evien Baters Bliving, So red' ichs an, gahnt' auch vie Hölle seicht, Und hieß mich ruhig sezu. Ich bitt' ench Alle: Habt ihr bis jest verheimsicht vieß Gestat, So haltets serner fest in eurem Schweigen; Und was sich sonst zu Nacht ereignen mag, Gebt Allem einen Sinn, doch keine Jünge. Ich will die Lieb' euch lohnen; lebt denn wohl! Auf der Aerrasse zwischen eilf und zwölf Besuch' ich end.

Alle.

Gur' Onaben unfre Dienfte.

Ramil et

Rein, eure Liebe, fo wie meine ent. Lebt wohl nun!

(hoeatio, Marcellus Bernarbo ab)

#### Samlet.

Meines Baters Geist in Baffen! Es taugt nicht Alles: ich vermuthe was Bon argen Ränken. Bar' die Nacht erst da! Bis dahin ruhig, Geele! Schnöbe Thaten, Birgt sie Erd' auch, mussen sich verrathen.

(ab)

#### Pritte Scene.

Gin Bimmer in Bolonius Saufe.

'(Laertes und Ophelia treten auf)

#### Saertes.

Mein Reisegut ift eingeschifft. Leb wohl! Und, Schwefter, wenn die Winde gunftig find, Und Schiffsgeleit sich findet, schlaf nicht, laß Bon dir mich hören.

> Specifically by baran? Caertes.

Bas hamlet angeht und sein Liebsgetänbel, So nimms als Sitte, als ein Spiel des Bluts; Ein Beilchen in der Jugend der Natur, Frühzeitig, nicht beständig — füß, nicht dauernd; Rur Duft und Labsal eines Augenblicks: Nichts weiter.

Ophelia. Beiter nichts? Laertes.

Nur bafür halt es. Denn die Natur, aufstrebend, nimmt nicht bloß An Größ' und Sehnen zu; wie dieser Tempel machk, So wird der innre Dienst von Seel' und Seist Auch weit mit ihm. Diebt euch jest vielleicht; Kein Arg und kein Berryt bestedt die jest vielleicht; Kein Arg und feines Willens: doch befürchte, Bei seinem Rang gehört sein Will' ihm nicht.

Er felbst ift ber Geburt ja unterthan. Er kann nicht, wie geringe Leute thun, Für sich auslesen; benn an seiner Wahl Hängt Sicherheit und Seil bes ganzen Staats. Deshalb muß seine Wahl beschränket sehn Rom Belfall und der Stimme senes Körpers, Bon welchem er das Haupt. Wenn er nun sagt, er liebt bich.

Beziemt es beiner Rlugbeit, ihm zu glauben, So weit er, nach besonberm Recht und Stand, That geben kann bem Wort; bas beißt, nicht weiter Als Danemarts gesammte Stimme gebt. Bebent. mas beine Chre leiben fann, Wenn bu ju glaubig feinem Liebe laufcheft, Dein Berg verlierft, und beinen teufchen Schat Bor feinem ungeftumen Dringen öffneft. Fürcht' es, Ophelia! fürcht' es, liebe Schwefter, Und halte bich im Sintergrund ber Reigung, Kern von bem Schuß und Anfall ber Begier. Das scheufte Dabchen ift verfdmenbrisch noch, Benn fie bent Monde ihren Reig enthüllt. Selbft Tugend nicht entgeht Berlaumbertuden, Es nagt ber Burm bes Frühlings Rinder an, Bu oft noch, eb die Rnospe fich erschließt, Und in ber Frub' und frischem Thau ber Jugend Ift gift'ger Unhauch am gefährlichften. Sei benn behutfam! Furcht giebt Sicherheit, Auch ohne Feind bat Jugend innern Streit. Ophelia.

Ich will ben Sinn fo guter Lehr' bewahren, Als Wächter meiner Bruft; boch, lieber Bruber, Zeigt nicht, wie heilvergeßne Pred'ger thun, Den steilen Dornenweg zum himmel Anbern, Derweil als frecher, locker Wollüftling Er felbst ben Blumenpfab ber Luft betritt, Und spottet seines Raths.

Saertes.

D fürchte nichts!

Bu lange weil' ich — boch, ba tommt mein Batur.

Bwiefacher Segen ift ein zwiefach Beil: Der Bufall lächelt einem zweiten Abichieb.

#### Pèlonius.

Noch hier, Laertes? Ei, ei! an Bord, an Bord! Der Wind fitzt in bem Naden enres Sogels, Und man verlangt euch. hier mein Segen mit dir — (indem er bem Laertes die hand aufs haupt legt)

Und biefe Regeln prag' in bein Gebachtniß. Bieb ben Gebanken, Die bu begft, nicht Bunge, Noch einem ungebührlichen bie That. Leutselig fei, boch teineswegs gemein. Dem Freund, ber bein, und beffen Babl erprobt. Dit ehrnen Saten flammr' ibn an bein Berg. Doch harte beine Sand nicht burch Begrugung Bon jebem neugebedten Bruber. Bute bich, In Banbel zu gerathen; bift bu brin, Bubr' fie, daß fich bein Feind vor bir mag buten. Dein Dhr leib jebem, wen'gen beine Stimme; Nimm Rath von Allen, aber fvar bein Urtheil. Die Rleidung toubar, wie's bein Beutel fann, Doch nicht ins Grillenbafte: reich, nicht bunt: Denn es verkundigt oft die Tracht den Mann, Und die vom erften Rang und Stand in Frankreich Sind barin ausgesucht und ebler Sitte. Rein Borger fei und auch Berleiber nicht; Sich und ben Freund verliert bas Darlehn oft. Und Borgen flumpft ber Wirthschaft Spite ab. Dieg über Alles: fei bir felber treu. Und baraus folgt, fo wie bie Racht bem Lage. Du fannft nicht falsch febn gegen irgend men. Leb wohl! mein Segen forbre bieß an bir!

#### Saertes.

In Chrerbietung nehm' ich Abichieb, Berr.

#### Polonius.

Euch ruft bie Beit; geht, eure Diener warten.

Fatthes.

Leb wohl, Ophelin, uffe gebent an bas, Bas ich bir fagte.

Obhelfa.

Es ift in mein Gedichtniß fest verschlöffen, Und ihr sollt selbst bazu ven Schlüssel führen. Karrten.

Lebt wohl!

(,qp,)

Polonius.

Was ifts, Ophelia, bas er euch gefagt? Ophelia.

Wenn ihr erlaubt, vom Pringen Samlet mutb.

**P**olonius.

Ha, wohl bedacht!
Ich hore, daß er euch seit kurzem oft Bertraute Zeit geschenkt; und daß ihr selbst Mit eurem Zutritt sehr bereit und frei war't.
Wenn dem so ist — und so erzählt man mirs, Und das als Warnung zwar — muß ich euch sagen, Daß ihr euch selber nicht so klar versteht, Als meiner Tochter ziemt und eurer Chre.
Was giebt es zwischen euch? sagt mir die Wahrheit.

Ophelia.

Er hat feither Antrage mir gethan Bon feiner Buneigung.

Polonius.

Bah, Zuneigung! Ihr sprecht wie junges Blut, In jolchen Fährlichkeiten unbewandert. Und glaubt ihr ben Anträgen, wie ihre nennt?

Ophelia.

3th weiß nicht, Bater, was ich benten foll.

Volonius.

So hörts benn: benkt, ihr seib ein bummes Ding, Daß ihr für baar Anträge habt genommen Die ohn' Ertrag find. Nein, betragt euch klüger, Sonst (um bas arme Wort nicht tobt zu heten) Arägt eure Narrheit noch euch Schaben ein.

Ophelia.

Er hat mit feiner Lieb' in mich gebrungen, In aller Chr' und Sitte.

Volonius.

Sa, Sitte mogt ihrs nennen; geht mir, geht!

Und hat fein Wort beglaubigt, lieber herr, Beinah burch jeben beil'gen Schwur bes himmels.

Ja. Sprenkel für bie Droffel. Beig ich boch, Benn bas Blut focht, wie bas Gemuth ber Bunge Rreigebig Schwure leibt. Dien Lobern, Tochter, Mehr leuchtend als erwarmend, und erloschen Selbft im Beriprechen, mabrent es geschiebt, Debmt feineswegs fur Reuer. Rargt von nun an Mit eurer jungfraulichen Gegenwart Ein wenig mehr; fchatt eure Unterhaltung Bu boch, um auf Befehl bereit zu fenn, Und was Bring Samlet angeht, traut ibm fo: Er fei noch jung, und babe freiern Spielraum. Mis euch vergonnt mag werben. Rurg, Ophelia, Traut feinen Schwuren nicht: benn fle find Ruppler, Dicht von ber Karbe ibrer außern Tracht. Burfprecher fundlicher Besuche bloß, Gleich frommen, beiligen Gelübben athmenb, um beffer zu beruden. Gine fur Alles: 36r follt mir, grab' beraus, von beute an, Die Duge teines Augenblide fo fcmabn. Dag ihr Befprache mit Bring Samlet pfloget. Seht zu, ich fags euch; geht nun eures Weges. Ophelia.

Ich will gehorchen, Herr.

(ab)

#### Vierte Scene.

#### Die Terraffe.

(Samlet, Boratio und Marcellus treten auf) .

Samlet.

Die Luft geht scharf, es ift entsehlich talt.

'S ift eine fcneibenbe und ftrenge Luft.

Bas ift die Uhr?

Doratio.

3ch bente, nah an zwolf. Marcellus.

Nicht boch, es hat geschlagen.

Baratio.

Wirklich schon?

Ich hort' es nicht; fo rudt heran bie Stunde, Borin ber Geift gewohnt ift umzugehn. (Arompetenstoß und Geschüß abgeseuert hinter ber Scene) Bas ftellt bas vor, mein Bring?

Damlet.

Der König wacht die Nacht durch, zecht vollauf, Salt Schmaus und taumelt den geräusch'gen Walzer; Und wie er Jüge Rheinweins niedergießt, Berkunden schmetternd Pauken und Trompeten Den ausgebrachten Trunk.

**S**oratio.

Ift bas Gebrauch?

Run freilich wohl. Doch meines Dunkens (bin ich eingeboren Und dein erzogen schon) ifts ein Gebrauch, Wovon der Bruch mehr ehrt als die Befolgung. Dieß schwindelfopf ge Bechen macht verrusen Bei andern Boltern uns in Oft und West; Man heißt uns Saufer, hangt an unfre Namen

Ein schmubig Beimort; und furwahr, es nimme Bon unfern Thaten, noch fo groß verrichtet, Den Rern und Ausbund unfere Berthes weg. So gebt es oft mit einzeln Menfeben auch. Dag fie burch ein Raturmaal, bas fie fcanbet, Als etwa von Geburt (worin fie schulblos, Beil bie Natur nicht ihren Urfprung mablt) Ein Ubermaag in ihres Blutes Difchang, Das Damm' und Schangen ber Bernunft oft einbricht, Auch mobl burch Angewohnung, Die gu febr Den Schein gefäll'ger Sitten liberroftet -Daß biefe Menfchen, fag' ich, welche fo Bon Ginem Fehler bas Geprage tragen (Sei's Farbe ber Matur, fei's Fled bes Bufalls), Und waren ihre Tugenben fo rein Bie Gnabe fonft, fo zahllos wie ein Denfc Sie tragen mag: in bem gemeinen Tabel Stedt ber befonbre Behl fie boch mit an; Der Gran von Schlechtem gieht bes eblen Werthes Behalt berab in feine eigne Schmach.

(Der Beift fommt)

Øsratis.

D feht, mein Bring, es fommt! Bamlet.

Engel und Boten Gottes, steht uns bei! Sei du ein Geist bes Segens, set ein Robolt, Bring' himmelslüfte ober Dampf der Holle, Sei dein Beginnen boshaft oder liebreich, Du kommst in so fragwürdiger Gestalt, Ich rede doch mit dir; ich nenn' dich, hamlet, Kürft, Vater, Danenkönig: o gieb Antwort! Laß mich in Blindheit nicht vergehn! Rein, sag: Warum dein fromm Gebein, verwahrt im Tode, Die Leinen hat gesprengt? warum die Gruft, Worin wir ruhig eingeurnt dich sahn, Geöffnet ihre schweren Marmorkiefern, Dich wieder auszuwerfen? Was beveutets,

Daß, tobter Leichnam, du; in vollem Stahl Aufs neu des Mondes Dämmerschein besucht, Die Nacht entstellend; daß wir Narren der Nature So furchtbarlich uns schütteln mit Gedanken. Die unfre Seele nicht exreichen kann?

Øsratis.

Es winket ench, mit ihm hinwegzugehn, Als ob es eine Mittheilung verlangte Mit euch allein.

Marcellus.

Seht, wie es euch mit freundlicher Gebehrbe Sinweift an einen mehr entlegnen Ort; Geht aber nicht mit ihm.

Horatis.

Mein, feinesmegs.

Damlet.

Es will nicht fprechen: wohl, fo folg' ich ihm.

Boratio.

Thut's nicht, mein Bring.

Bamlet,

Was ware da zu fürchten? Mein Leben acht' ich keine Nadel werth, Und meine Seele, kann es ber was thun, Die ein unsterblich Ding ist wie es felbst? Es winkt mir wieder fort, ich folg' ihm nach.

Boratio.

Wie, wenn es hin zur Flut euch lodt, mein Prinz, Bielleicht zum grausen Wipfel jenes Felsen, Der in die See nickt über seinen Kuß? Und bort in andre Schreckgestalt sich kleibet, Die der Vernunft die Herrichaft rauben könnte, Und euch zum Wahnstnn treiben? D bedenkt! Der Ort an sich bringt Grillen der Verzweislung Auch ohne weitern Grund in Jedes hirn, Der so viel' Klaster niederschaut zur See, Und hört sie unten brüllen.

#### Samlet.

3mmer wintt es:

Beh nur! ich folge bir.

Marcellus.

3hr burft nicht gehn, mein Bring. Damlet.

Die Banbe weg!

Beratie.

Gort uns, ihr, burft nicht gehn.

Damlet.

Mein Schicksal ruft,

Und macht bie kleinfte Aber biefes Leibes So fest als Sehnen bes Nemeer Lowen.

(ber Geift winkt)

Es winkt mir immerfort: lagt los! Beim himmel!

Den mach' ich zum Gespenst, ber mich zuruchalt! — Ich fage, fort; — Boran! ich folge bir.

(ber Beift und Samlet ab

Boratio.

Er kommt gang außer fich vor Ginbilbung.

Marcellus.

Ihm nach! Wir burfen ihm nicht fo gehorchen. Horutis.

Rommt, folgen wir! Welch Ende wird bieß nehmen? ... Marcellus.

Etwas ift faul im Staate Danemarts.

Horatis.

Der himmel wird es lenfen.

Marcellus.

Laft uns gehn.

(Beibe ab)

#### fünfte Scene.

Ein abgelegener Theil ber Terraffe.

(Der Grift unb Samlet tommen)

Semlet.

Bo führft bu bin mich? Reb', ich geh nicht weiter.

Gor' an!

Samleti

34 wills.

Geift.

Schon naht fich meine Stunbe,

Bo ich ben schweflichten, qualvollen Flammen Mich übergeben muß.

Damlet.

Ad, armer Geift!

Geift.

Bellag mich nicht, boch leih bein ernft Gebor Dem, was ich fund will ihun.

Damlet.

Sprich! mir ifte Pflicht ju boren.

Grift.

Bu rachen auch, fobalb bu horen wirft. Damiet.

Bas ?

Geift.

Ich bin beines Baters Geift: Berbammt, auf eine Zeit lang Nachts zu wandern, Und Tags gebannt, zu fasten in der Glut, Bis die Verbrechen meiner Zeitlichsteit hinweggekäutert sind. Wär' mirs nicht untersagt Das Innre meines Kerkers zu enthüllen, So höb' ich eine Kunde an, von der Das kleinste Wort die Seele dir zermalmte, Dein junges Blut erstarrte, deine Augen

Bie Stern' aus ihren Kreisen schießen machte, Dir die verworrnen krausen Locken trennte, Und sträubte jedes einzle Gaar entpor, : Wie Nadeln an dem zorn'gen Stachelthier: Doch diese ew'ze Offenbarung saßt Kein Ohr von Fleisch und Blut. — Gord horch! Benn du je deinen theuren Bater liebtest.

D Simmer's

Rach' feinen fchnoben, unerhörten Morb.

Morb ?

Ja, **Chulb**er Word, wie er aufs beste ist, Dach blefer amstellet.

Doch bieser immibbi und unnatürlich. gamlet.

Eil' ihn zu melben; bag lo auf Schwingen, rasch Bie Anbacht unv bes Liebenben Gebanken, Bur Rache fturmen maa.

Goift.

Du scheinft mir willig; Auch wärst du träger, als das feiste Kraut, Das ruhlg Winzel treibt an Lethe's Bord, Erwachtest du nicht hier. Nan, Hamlet, höre: Es heißt, daß, weil ütz schiese in meinem Gurten, Mich eine Schlange stach; so wird das Ohr des Reichs Durch den erlognen Hergang meines Todes Schmählich getäuscht; doch wisse, edler Jüngling, Die Schlang', die deines Baters Leben stach; Trägt seine Kreme jetzt.

Samlet. D mein prophetisches Gemuth! Mein Obeim? Geift.

Ja, ber blutschänderifche Chebrecher, Durch Wiges Zauber, wurch Bervätherguben (D arger Wig und Gaben, die im Stand So zu verführen find!) gewann den Willen Der icheinbar innenbfreum Rinigin Ru fconober Luft. D Sambet, welch ein Abfall! Bon mir, ben Mebe pon ber Centbeit wer. Daß Sand in Sand fie mit bem Schware, ging, Den ich bei ber Bermablung that; erniebent Bu einem Gunber, von Ratur burchaus Armfelia gegen mich! Allein wie Tugend nie fich winn läßt, Bublt linaucht wuch um fie in Sinemelebilbung; Go Luft, gebaart mit einem lichten Engel, Birb bennoch eines Gbtierbettes fatt Und bascht nach Wegwurf. -Doch ftill! mith bunft, ich wittre Morgenluft: Rury lag mich fein, - Da ich im Gerten fcblief. Bie immer meine Sitte Radmittagh. Beidlich bein Obeim meine fichte Stunde Mit Saft verfluchten Biffenteaute im Blafchen, Und träufelt' in ben Eingang meines Dbre Das fdmarenbe Getrant: woven bie Wirtung So mit bes Menfchen Blut in Feindschaft febt. Dag es burch bie natürlichen Randle Des Rorpers burtig, mie Quaffilber, läuft: Und mie ein saures Laab, in Milde getrebst. Dit bloblicher Gewalt gerinnen madt Das leichte, reine Blut. Go that es meinem ; Und Aussat schuppte fich mir augenhlicklich, Wie einem Lazarus, mit effer Rinbe Bang um ben alatten Beib. So ward ich feblafend und burch Bruberband In meiner Gunben Bluthe bingerafft. Done Rachtmabl, ungebeichtet, obne Dlung; Die Rechnung nicht geschloffen, ins Genicht Mit aller Schuld auf meinem Saubt gefanbt. D fcaubervoll! o fcaubervoll! hochft fcaubervoll! Baft bu Ratur in bir, fo leib' es nitht; Lag Danmarte tonialides Bett fein Lager Für Blutschand' und verruchte Wollteft fein. Dack, wie bie immer biefe That betreibft,

Beffed bein Gerg nicht; bein Gemuth erfinne Richts gegen beine Mutter; überlag fie Dem himmel und ben Dornen, bie im Bufen 3hr fiechend wohnen. Lebe wohl mit eind: Der Glühwurm zeigt, daß fich die Frühe naht, Und fein unwirkfam Feu'r beginnt zu blaffen. Abe! Abe! Abe! gebenke mein.

(ab)

Samlet. D heer bes himmels! Erbe!— Bas noch fonft? Renu' ich bie Golle mit? — O pfui! Salt, halt, mein Gere!

36r meine Sehnen, altert nicht fogleich; Arnat feft mid aufrecht! - Dein gebenten? 3a, Du armer Beift, fo lang' Gebachtnig bauft In bem gerftorten Ball bier. Dein gebenten? \_ 3a, von ber Tafel ber Erinnrung will ich Beglofden alle thoriditen Geftichten, Aus Buchern affe Spruche, alle Bilber, Die Spuren bes Bergangnen, welche ba Die Jugend einschrieb und Beobachtung: Und bein Bebot foll leben gang allein 3m Buche meines hirnes, unvermischt Dit minber wurd'gen Dingen. - Ja, beim Simmel. D bochft verberblich Beib! D Schurte! ladelnber, verbammter Schurte! Schreibtafel ber, ich muß mire nieberfchreiben, Dag Giner lacheln fann, und immer lacheln, Und boch ein Schurke fenn; zum wenigsten Beiß ich gewiß, in Danmart fanns fo febn. Da ftebt ibr, Dheim. Jest zu meiner Lofung! Sie beißt: "Abe, abe! gebente mein." 3ch habs geschworen.

Soratis. (hinter ber Scene:)

Mein Bring! Dein Bring!

Marcellus. (hinter ber Scene)
Pring Samlet!

Sstatis. (hinter ber Scene)

Gott befchut' ihn!

### Samlet.

So sei es!

Marcellus. (hinter ber Scene)

Beba! bo! mein Bring!

Samlet.

Sa! beifa, Junge! Romm, Bogelden, tomm!

(Soratio und Marcellus fommen)

Marcellus.

Wie ftehte, mein gnab'ger Berr?

Poratio.

Bas giebts, mein Bring?

Samlet.

D munberbar!

Daratis.

Sagt, befter, gnab'ger Berr.

Damtet.

Rein, ibr verratbets.

Doratio. 3ch nicht, beim himmel, Bring. Marcellus.

3d gleichfalls nicht.

Samlet.

. Bas fagt ihr? Sollts 'ne Menschenfeele benten ? ---Doch ihr wollt schweigen? -

Soratio. Marcellus.

Ja, beim Simmel, Pring.

Damlet.

Es lebt fein Schurt' im gangen Danemart, Der nicht ein ausgemachter Bube mar'.

Poratis.

Es braucht tein Beift vom Grabe bergutommen, Une bas zu fagen.

Mamlet.

Richtig; ihr habt Recht, Und fo, ohn' alle weitre Kormlichfeit, Dent' ich, wir schutzeln und bie Band' und scheiben; Ihr thut, mas euch Beruf und Reigung heißt -VI.

Denn jeber Mensch hat Neigung und Beruf, Bie fie benn find — ich, für mein armes Theil, Seht ihr, will beten gehn.

poratio.

Dieg find nur wirblichte und irre Borte, Gerr.

Es thut mir leib, daß fie euch ärgern, herzlich; Ja, mein Treu, herzlich.

Soratio.

Rein Argerniß, mein Bring.

Damlet.

Doch, bei Sankt Patrik, glebt es eins, Horatio, Groß Argerniß. Was die Erscheinung angeht, Ich sag' euch, 's ift ein ehrliches Gespenst. Die Neugier, was es zwischen uns doch giebt, Bemeistert, wie ihr könnt. Und nun, ihr Lieben, Wosern ihr Freunde seid, Mitschüler, Krieger, Gewährt ein Kleines mir.

**Poratio.** 

Was ists? wir find bereit.

Hamlet.

Macht nie befannt, was ihr bie Nacht gesehn. Baratio. Marcellus.

Wir wollens nicht, mein Prinz. Samlet.

(6

Gut, aber schwört.

**Doratio.** Auf Chre, Prinz, ich nicht.

Marcellus.

3ch gleichfalls nicht, auf Ehre.

Samlet.

Auf mein Schwert.

Marcellus.

Wir haben ichon geschworen, gnab'ger Gerr. Bamlet.

3m Ernfte, auf mein Schwert, im Ernfte.

Geift. (unter ber Erbe)

Schwärt!

Damlet.

Sa ha, Burfch! fagst bu bas? Bist bu ba, Grundehellch? Bohlan — ihr hört im Keller ben Gefellen — Bequemet euch zu schmören.

Boratio.

Sagt ben Eid.

Damlet.

Riemals von bem, was ihr gefehn, zu fprechen, Schwört auf mein Schwert.

Deift. (unter ber Erbe)

Schwört!

Damlet.

Hic et ubique? Wechseln wir die Stelle. — hierher, ihr herren, kommt Und legt die hande wieder auf mein Schwert; Schwört auf mein Schwert, Niemals von dem, was ihr gehört, zu sprechen.

orthe (nutet be

Schwört auf fein Schwert!

Damlet.

Brav, alter Maulwurf! Buhlft so hurtig fort? D trefflicher Minirer! — Nochmals weiter, Freunde!

Beim Sonnenlicht, bieß ift erftaunlich fremb.

So heiß' als einen Fremden es willsommen. Es giebt mehr Ding' im himmel und auf Erben Als eure Schulweisheit sich träumt, horatio. Doch kommt!
Hier, wie vorhin, schwört mir, so Gott euch helse, Wie fremd und seltsam ich mich nehmen mag, Da mirs vielleicht in Zukunst dienlich scheint, Ein wunderliches Wesen anzulegen: Ihr wollet nie, wenn ihr alsbann mich seht, Die Arme so verschlingend, noch die Köpfe So schüttelnd, noch durch zweiselhafte Reden, Als: "Nun, nun, wir wissen" — ober: "Bir könnten, wenn wir wollten" — ober: "Ja, wenn wir reden möch-

ten;" ober: es giebt ihrer, wenn fle nur durften" — Und fold verstohlnes Deuten mehr, verrathen, Dag ihr von mir was wisset: dieses schwört, So Gott in Nöthen und sein heil euch helse! Seist, (unter ber Erbe)

Schwört!

Bamlet.

Muh, ruh, verftörter Geift! — Nun; liebe Herrn, Empfehl' ich euch mit aller Liebe mich, Und was ein armer Mann, wie Hamlet ift, Bermag, euch Lieb' und Freundschaft zu bezeugen, So Gott will, soll nicht fehlen. Last uns gehn, Und bitt' ich, stets die Finger auf den Mund. Die Zeit ist aus den Fugen; Schmach und Gram, Daß ich zur Welt, sie einzurichten, kam! Nun kommt, last uns zusammen gehn.

# Zweiter Aufzug.

Erfte Scene.

Gin 3immer im Saufe bes Polonius. (Polonius und Reinholb treten auf)

Gieb ihm bieg Gelb und bie Papiere, Reinholb. Reinholb.

Ja, gnab'ger Berr.

Volonius.

Ihr werbet machtig flug thun, guter Reinholb, Euch zu erkund'gen, eh' ihr ihn besucht, Wie fein Betragen ift.

Reinhold. Das dacht' ich auch zu thun. Volonius.

Ei, gut gefagt! recht gut gefagt! Seht ibr,

Erft. fragt mir, was fur Danen in Baris finb. Und wie, wer, auf mas Art, und wie fie leben, Mit wem, was fie verzehren; wenn ihr bann Durch biefen Umfdweif eurer Fragen merti, Sie fennen meinen Sohn, fo fommt ihr naber; Berührf alsbann es mit befondern Fragen. Thut gleichsam wie von fern bekannt; zum Beisviel: "3ch fenne feinen Bater, feine Freunde, "Und auch zum Theil ihn felbft." - Berfteht ihr, Reinholb? Reinhold.

Bolltommen, gnab'ger Berr.

Polonius. "Bum Theil auch ihn; boch," mogt ihr fagen, "wenig, "Und wenns ber rechte ift, ber ift gar wilb, "Treibt bieg und bas" - bann gebt' ihm nach Belieben Griogne Dinge Schuld; nur nichts fo Arges, Das Schand' ihm Rachte; bavor hutet euch. Rein, folde wilbe, ausgelagne Streiche, Mls hergebrachter Maagen Die Geführten Der Jugend und ber Freiheit find. Reinhold.

Alls spielen.

## Volonius.

Ja, ober trinken, raufen, fluchen, ganken, Buren - fo weit fonnt ihr gebn. Reinhold.

Das wurd' ihm Schande bringen, gnad'ger Berr. Volonius.

Mein Treu nicht, wenn ihre nur zu wenden wißt. Ihr mußt ihn nicht in andrer Leumund bringen, 2018 übermannt' ibn Unenthaltsamkeit : Das ift die Meinung nicht; bringt feine Fehler zierlich-Und Licht, bag fie ber Freiheit Floden icheinen, Der Ausbruch eines feurigen Gemuthe, Und eine Wildheit ungegahmten Blute, Die jeben anficht.

Beinhold. Aber, befter Bert -

### Bolonins.

Beswegen ihr bieß thun follt? Reinhold.

Ja, das wünscht ich

Bu miffen, Berr.

Volonius.

Ei nun, mein Plan ift ber -Und, wie ich bente, ifts ein Pfiff ber anschlägt -Berft ihr auf meinen Sohn fo fleine Mateln, Als mar' er in ber Arbeit was beschmutt -Merkt wobl! Wenn ber Mitunterrebner, ben ihr ausborcht, In vorbenannten Lastern jemals schuldig Den jungen Mann gefehn, fo feib gewiß, Daß felb'ger folgenber Geftalt euch beitritt: "Lieber Berr," ober fo; ober "Freund," ober "mein Berthefter,

Wie nun bie Rebensart und bie Betitlung Bei Land und Leuten üblich ift.

, Reinhold.

Sehr wohl!

Folonius. Und hierauf thut er bieg: - Er thut ja mas wollte ich boch fagen? Beim Saframent, ich habe mas fagen wollen. Wo brach ich ab? Meinhold. Bei: folgenbergeftalt euch beitritt.

Polonius.

Bei: folgenbergeftalt euch beitritt. - Ja, Er tritt euch also bei: "Ich fenn' ihn wohl, ben herrn, "3ch fab ibn geftern ober neulich 'mal, "Der wann es war; mit bem und bem; und wie ihr fagt, "Da spielt er boch; ba traf man ihn im Rausch; "Da rauft' er fich beim Ballfpiel;" ober auch: "3ch fab ibn gebn in folch ein faubres Saus," (Will fagen : ein Borbell) und mehr bergleichen. - Seht nur, Eu'r Lugentober fangt ben Babrheitefarpfen; Go miffen wir, gewitigt, helles Bolt, Mit Krümmungen und mit verftedtem Ungriff Durch einen Umweg auf ben Weg zu fommen;

Und fo konnt ibr, wie ich ench Anweisung Und Rath ertheilet, meinen Sohn erforfchen. 36r habts gefaßt, nicht mabr ?

Reinhold.

Ja, anab'ger Berr.

Volonius.

Run, Gott mit euch! lebt mohl!

Reinhold.

Mein befter Gerr -

Polonius.

Bemerft mit eignen Augen feinen Banbel. Reinhold.

Das will ich thun.

Polonius.

Und bag er bie Dufit mir fleifig treibt. Meinhold.

But, anab'aer Berr

(ab)

(Dybelia fommt) Volonius.

Lebt mobl! - Wie nun, Ophelia, mas giebts? Ophelia.

D lieber herr, ich bin fo febr erschreckt! Volonius.

Boburd, ins himmels Damen?

Ophelia.

Als ich in meinem Zimmer näht', auf einmal Bring Bamlet - mit gang aufgerignem Wams, Rein But auf feinem Ropf, Die Strumpfe ichmutig Und losgebunden auf ben Anocheln hangenb; Bleich wie fein Bembe, fcblotternb mit ben Rnie'n; Dit einem Blid, von Jammer fo erfüllt, Als mar er aus ber Bolle losgelaffen, Um Grauel fund zu thun - fo tritt er vor mich. Polonius.

Berructt aus Liebe?

Ophelia.

herr, ich weiß es nicht,

Allein ich fürcht' es wahrlich.

### Motonius.

Und was fügt' er? Ophelia.

Er griff mich bei ber Band und hielt mich feft, Dann lebut' ex fich gurud, fo lang fein Arm; Und mit ber anbern band fo überm Muge, Betrachtet' er fo prufend mein Beficht, Als wollt' ers zeichnen. Lange Rand er fo; Bulest ein wenig icuttelnb meine banb, . Und breimal hin und her ben Ropf so magend, Bolt' er folch einen bangen, tiefen Seufger, Als follt' er feinen gangen Bau gertrummern, Und endigen fein Dafenn. Dieg gethan, Laft er mich gehn, und über feine Schultern Den Ropf zurudgebreht, schien er ben Weg Bu finden ohne feine Augen; benn Er ging gur Thur binaus obn' ibre Gulfe, Und wandte bis zulest ihr Licht auf mich. Volsuius.

Nein, bester herr, nur wie ihr mir befahlt, Wies ich bie Briefe ab, und weigert' ihm Den Zutritt.

Polonius.

Das hat ihn verrückt gemacht. Es thut mir leib, daß ich mit besserm Urtheil Ihn nicht beachtet. Ich sorgt', er tändle nur Und wolle dich verderben: doch verdammt mein Argwahnk. Uns Alten ists so eigen, wie es scheint, Wet unsere Meinung übers Ziel zu gehn, Als häusig bei dem jungen Bolk der Mangel An Borficht ift. Seiser wir zum König, komm. Er muß dieß wissen, denn so zu versteden, Brächt' und mehr Gram, als Haß, die Lieb' entweden. Komm.

# Bueite Scene.

Gin Bimmer im Schloffe.

(Der Konig, bie Konigin, Rofentrang, Bulbesftern und Gefolge)

Sonig.

Billfommen, Rofentrang und Gulbenftern! Bir munichten nicht nur febnlich, euch zu febn. Auch bas Bedürfniß eurer Dienfte trieb Uns zu ber eil'gen Genbung en. Ihr bortet Bon ber Bermandlung Samlets febon: fo nenn' icht. Beil noch ber außte, noch ber innre Denfch Dem gleichet, mas er mar. Bas es nur ift. Als feines Baters Tob, bas ibn fo weit Bon bem Berftanbnig feiner felbft gebracht, Rann ich nicht rathen. 3ch erfuch' euch beibe . Da ihr von Rindheit auf mit ihm erzogen, Und feiner Laun' und Jugend nabe bliebt -Ihr wollet bier an unferm Sof verweilen Auf ein'ge Beit, um ihn burch euren Umgang In Luftbarfeit zu giebn, und zu erspabn, So weit ber Unlag auf die Spur euch bringt, Db irgend mas, uns unbefannt, ibn brudt, Das, offenbart, zu beilen wir vermochten. Köniain.

Ihr lieben herrn, er hat ench oft genannt. Ich weiß gewiß, es giebt nicht andre zwei, An denen er so hangt. Wenns euch beliebt, Und so viel guten Willen zu erweisen, Daß ihr bei und hier eine Weile zubringt, Bu unfrer hoffnung Vorschub und Gewinn, So wollen wir euch den Besuch belohnen, Wie es sich ziemt für eines Königs Dank.

### Mofanhrang.

Es ftanbe euern Majeftaten zu. Rach herrschaftlichen Rechten über uns, Mehr zu gebieten nach gestrengem Willen, Als zu ersuchen.

Guldenstern.

Wir gehorchen beibe, Und bieten uns hier an, nach besten Kraften Bu euren Busen unsern Dienst zu legen, Um frei bamit zu schalten.

Sonig.

Dant, Rofentrang und lieber Guldenftern!

Dank, Gulbenstern und lieber Rosenkrang! Befucht boch unverzüglich meinen Sohn, Der nur zu sehr verwandelt. Geh wer mit, Und bring' die herren bin, wo hamlet ift.

Gulbenftern.

Der himmel mach' ihm unfre Gegenwart Und unfer Thun gefällig und ersprieglich!

Königin.

So fei es, Amen!
(Rofentrang, Gulbenftern und Einige ans bem Gefolge ab)
(Bolonius fommt)

Volonius.

Rein Konig, bie Gesanbten find von Norweg Groh wieber heimgekehrt.

Aonig.

Du mareft ftete ber Bater guter Zeitung.

Richt mahr? Ia, seib versichert, bester herr, Ich halt' auf meine Pflicht wie meine Seele: Erst meinen Gott, bann meinen gnäd'gen König. Und jeto bent' ich (ober bieß Gehirn Jagt auf ber Klugheit Fährte nicht so sicher, Als es wohl pflegte), daß ich ausgefunden Was eigentlich an hamlets Wahnwit Schuld.

König.

O davon fprecht: bas wunfch' ich febr zu boren. Wolanius.

Bernehmt erst die Gesandten; meine Zeitung Soll bei bem großen Schmaus ber Nachtisch seyn.

Thut ihnen felber Ehr' und führt fle vor.

(Bolonine ab)

Er fagt mir, liebe Gertrub, bag er jest Den Quell vom Ubel eures Sohns gefunden.

Ronigin.

3ch fürcht', es ift nichts Anders als bas Gine: Des Baters Tob und unfre haft'ge heirath.

Out, wir erforschen ibn.

(Polonius fommt mit Boltimand u. Cornelius zurud) Billiommen, liebe Freunde! Boltimand, Sagt, was ihr bringt von unferm Bruber Norweg.

Erwiederung ber iconften Grug' und Buniche. Auf unfer Erftes fandt' er aus, und bemmte Die Werbungen bes Reffen, bie er bielt Bur Buruftungen gegen ben Boladen. Doch, naber untersucht, fant er, fie gingen Auf eure Sobeit wirflich. Drob gefrantt, Dag feine Rrantheit, feines Alters Schwäche So hintergangen fei, legt' er Berhaft Auf Fortinbras; worauf fich biefer ftellt, Berweif' empfängt von Norweg, und zulest Bor feinem Obeim fdwort, nie mehr bie Baffen Bu führen gegen eure Majeflat. Der alte Mormeg, boch erfreut hierüber, Giebt ihm breitaufend Rronen Jahrgehalt, Und feine Bollmacht, gegen ben Poladen Die fo geworbnen Truppen zu gebrauchen; Rebft bem Gesuch, bes Beitern bier erflart: 3hr wollt geruhn, für biefes Unternehmen Durch eu'r Gebiet ben Durchzug zu geftatten,

Mit folderlei Gemahr und Einraumung, Alls abgeficht hier ftebt.

Es bunft uns gut, Wir wollen bei gelegner Beit es lefen, Antworten und bebenten bief Gefchaft.

Antworten und bebenken bies Geschäft. Bugleich habt Dank für wohlgenommne Mich; Geht auszuruhn, wir schmausen heut zusammen. Billtommen mir zu haus! (Boltimand und Cornelins ab) Volonins.

So ware dieß Geschäft nun wohl vollbracht. Mein Fürst, und gnädige Frau, hier zu erörtern; Was Majestät ist, was Ergebenheit, Warum Tag, Tag; Nacht, Nacht; die Zeit, die Zeit: Das hieße, Nacht und Tag und Zeit verschwenden, Weil Kürze dann des Wiges Seele ist, Weitschweisigkeit der Leib und äuste Zierath: Vass mich kurz. Eu'r edler Sohn ist toll, Toll nenn' ichs: denn worin besteht die Tollheit Als daß man gar nichts Anders ist als toll? Doch das mag seyn.

Königin. Mehr Inhalt, wen'ger Kunst. Volonius.

Auf Chr', ich brauche nicht die mindste Kunst. Toll ist er, das ist wahr; wahr ists, 's ists Schabe; Und Schade, daß es wahr ist. Doch dieß ist 'Ne thörichte Figur: sie fahre wohl, Denn ich will ohne Kunst zu Werke gehn. Toll nehmen wir ihn also: nun ist übrig, Daß wir den Grund erspähn von dem Essett, Nein, richtiger den Grund von dem Desett; Denn dieser Desettiv=Essett hat Grund. So stehts nun, und der Sache Stand ist dieß. Erwägt!

Ich hab 'ne Tochter; hab' fle, weil fle mein Die mir aus schuldigem Gehorsam, seht, Dieß hier gegeben: schließt und rathet nun. "An die himmlische und ben Abgott meiner Seele, bie "liebreizende Ophelia" — . Das ift eine schlechte Rebensart, eine gemeine Rebensart; liebreizend ift eine gemeine Nebensart. Mber bort nur weiter:

"Un ihren trefflichen garten Bufen biefe Beilen" u. f. m. Sonigin.

Sat Samlet bieß an fle gefchictt? Dolonius.

Sebuld nur, gnab'ge Frau, ich meld' euch Ales.
"Zweiste an der Sonne Klarheit,
"Zweiste an der Sterne Licht,
"Zweist, ob lügen kann die Wahrheit,
"Nur an meiner Liebe nicht.

"D liebe Ophelia, es gelingt mir schlecht mit dem Spi-"benmaaße; ich besitze die Kunst nicht, meine Seuszer zu "messen, aber daß ich dich bestens liebe, o Allerbeste, das "glaube mir. Leb wohl!

"Der Deinige auf ewig, theuerftes Fraulein, "so lange biefe Maschine ihm zugebort.

"hamlet." Dieß hat mir meine Tochter schuld'ger Maaßen Gezeigt, und überdieß sein bringend Werben, Wie sich's nach Zeit und Weif' und Ort begab, Mir por bas Obr gebracht.

König.

Allein wie nahm

Sie feine Liebe auf?

Polonius. Was denket ihr von mir? König.

Daf ihr ein Mann von Treu und Chre feib.

Gern möcht' ichs zeigen. Doch was bachtet ihr, Satt' ich gesehn, wie diese heiße Liebe Sich anspann (und ich merkt' es, mußt ihr wissen, Eh meine Tochter mirs gesagt) was dachtet Ihr, ober meine theure Majestät, Gu'r foniglich Gemahl, batt' ich babei Brieftasche ober Schreibepult gespielt, Satt' ich mein Berg geangfligt ftill und ftumm, Und mußig biefer Liebe zugefchaut? Bas bachtet ibr? Rein, ich ging rund beraus, Und rebte fo zu meinem jungen Kraulein: "Bring Samlet ift ein Fürft, ju boch fur bich; "Dieg barf nicht fenn;" und bann fchrieb ich ibr vor. Dag fie por feinem Umgang fich verschlöffe, Richt Boten gulief, Pfanber nicht empfinge. Drauf machte fie fich meinen Rath zu Rut, Und er, verstoßen, (um es furz zu machen) Biel in 'ne Traurigfeit; bann in ein Faften; Drauf in ein Bachen; bann in eine Schmache; Dann in Berftreuung, und burch folche Stufen In bie Berrudtheit, Die ihn jest vermirrt, Und fammtlich uns betrübt.

> Ronig. Denft ihr, bieß fei's? Ronigin.

Es fann wohl fenn, fehr möglich. . Volonius.

Sabt ihre ichon je erlebt, bas möcht' ich wiffen, Daß ich mit Zuversicht gesagt: "So ifte" Wenn es fich anders fanb?

Rönig.

Richt, daß ich weiß. Pslouius. (indem er auf feinen Ropf und Schulter zeigt) Arennt dieß von dem, wenns anders fich verhalt. Benn eine Spur mich leitet, will ich finden, Bo Bahrheit ftedt, und ftedte fie auch recht Im Mittelpunkt.

> Rönig. Wie läßt fichs näher prüfem? Polonius.

Ihr wißt, er geht wohl Stunden auf und ab, Bier in ber Gallerie

Königin. Das thut er wirfilch. Volonins.

Da will ich meine Tochter zu ihm laffen. Steht ihr mit mir bann hinter einem Teppich, Bemerkt ben Hergang; wenn er fie nicht liebt, Und baburch nicht um die Bernunft gekommen, So laßt mich nicht mehr Staatsbeamten sepn, Laßt mich ben Acker baun und Pferde halten.

Rouig.

Wir wollen sehn.

(Samlet tommt lefenb)

## Ronigin. .

Seht, wie ber Arme traurig tommt und lieft. Bolonins.

Fort, ich ersuch' euch, beibe fort von hier! Ich mache gleich mich an ihn. D ersaubt! (König, Königin und Gefolge ab)

Bie geht es meinem beften Bringen Samlet?

Samlet. Gut, bem himmel fei Dant! Volonins. Rennt ihr mich, gnab'ger Gerr?

Damlet. Bollfommen. Ihr feib ein Fischbandler.

Malanina. Das nicht mein Reinz

Polonius. Das nicht, mein Bring.

Bamlet. So wollt' ich, bag ihr ein fo ehrlicher Mann wart.

Delonius. Chrlich, mein Bring?

Samlet. Ja, Gerr, ehrlich fenn, heißt, wie es in biefer Belt hergeht: Ein Auserwählter unter Behntaufenben fenn.

Volonius. Sehr mahr, mein Bring.

Bamlet. Denn wenn bie Sonne Maben in einem tobten hunde ausbrutet; eine Sottheit, die Aas tust -- habt ihr eine Tochter?

Polonius. 3a, meln Bring.

Bamlet. Laft fie nicht in der Sonne gehn. Gaben find ein Segen; aber ba eure Tochter empfangen konnte - feht euch vor, Freund.

Islanius. Wie meint ihr bas? (Beiseit) Immer auf meine Tochter angespielt. Und boch kannte er mich zuerst nicht; er sagte, ich wäre ein Fischhändler. Es ist weit mit ihm gekommen, sehr weit! und wahrlich, in meiner Jugend brachte mich die Liebe auch in gnoße Drangsale, fast so schlimm wie ihn. Ich will ihn wieder anneben. — Was leset ihr, mein Prinz?

Samlef. Worte, Worte, Worte.

Polonius. Aber wovon handelt es?

Mamlet. Wer hanbelt?

Folonius. 3ch meine, was in bem Buche ftebt,

mein Pring.

Samlet. Berläumbungen, herr: benn ber satirische Schuft ba fagt, baß alte Männer graue Barte haben; baß ihre Gesichter runglicht sind; baß ihnen zäher Umbra und harz aus ben Augen triest; baß sie einen überslüssisten Mangel an Wit und baneben sehr kraftlose Lenden haben. Ob ich nun gleich von allem diesem inniglich und festig-lich überzeugt bin, so halte ich es doch nicht für billig, es so zu Papier zu bringen; denn ihr selbst, herr, würdet salt werden wie ich, wenn ihr wie ein Arebs rückwärts geben könntet.

Pelonius. (beiseit) Ift bieß schon Tollheit, hat es boch Methode. Wollt ihr nicht aus ber Luft gehn, Pring?

Damlet. In mein Grab?

Polonius. Ja, bas ware wirklich aus ber Auft. (Beiseit.) Wie treffend manchmal seine Antworten sind! Dieß ift ein Glück, bas die Tollheit oft hat, womit es ber Bernunft und bem gesunden Sinne nicht so gut gelingen könnte. Ich will ihn verlaffen, und sogleich darauf ben-ken, eine Zusammenkunft zwischen ihm und meiner Tochter zu veranstalten. — Mein gnädigster herr, ich will ehrers bietigst meinen Abschied von euch nehmen.

Bamlet. Ihr konnt nichts von mir nehmen, Gerr, bas ich lieber fabren ließe - bis auf mein Leben, bis auf mein Leben.

Volonius. Lebt mobl, mein Bring!

Samlet. Die langweiligen alten Marren!

(Rofenfrang und Gulbenftern treten auf) Polonius. 3hr fucht ben Pringen Samlet auf; bort ift er.

Msfenkraus. Gott gruß' euch, Derr. (Bolonine ab)

Galbenftern. Berehrter Bring -

Mesenkrang. Mein theurer Bring -

Samlet. Meine trefflichen guten Freunde ! Bas macht bu, Gulbenftern? Ab, Rosenfrang! Gute Buriche, wie gehts euch?

Mofenkrang. Wie mittelmäß'gen Sohnen biefer Erbe-

Guldenstern.

Sludlich, weil wir nicht übergludlich finb. Wir find ber Knopf nicht auf Kortung's Muse.

Jamlet. Roch bie Cohlen ihrer Coube?

Mofenhrang. Much bas nicht, gnab'ger Gerr.

Samtet. Ihr wohnt also in ber Gegend ihres Gurtels, ober im Mittelpuntte ihrer Gunft?

Gulbenftern. Ja wirklich, wir find mit ihr vertraut. Samlet. Im Schoofe bes Glude? D fehr mahr!

fie ift eine Mete. Was giebt es Neues?

Mofenkraug. Richts mein Pring, außer bag bie

Welt ehrlich geworben ift.

Samlet. So fteht ber jungfte Tag bevor; aber eure Reuigkeit ift nicht wahr. Last mich euch naher befragen: worin habt ihr, meine guten Freunde, es bei Fortunen verseben, daß fie euch hieher ins Gefängniß schickt?

, Galbenftern. 3ne Gefängniß, mein Bring?

Samlet. Danemart ift ein Gefangnif.

#sfenkrang. So ift bie Welt auch eine.

Samlet. Ein ftattliches, worin es viele Berfcblage, Löcher und Rerfer giebt. Danemart ift einer ber schlimmften.

Bofenkrang. Wir benten nicht fo bavon, mein Bring. Samlet. Run, fo ift es feiner für euch, benn an fich ift nichts weber gut noch bofe; bas Denten macht es erft bazu. Für mich ift es ein Gefängnig.

Mafenhrang. Mun, fo macht es euer Chrgeiz bagu;

es ift zu eng für euren Beift.

Samlet. D Gott, ich tonnte in eine Ruffcole eingesperrt fenn, und mich fur einen König von unermeßlichem Gebiete halten, wenn nur meine bosen Traume nicht: waren.

Saldenstern. Diese Traume find in ber That Chrgeiz; benn bas eigentliche Wesen bes Chrzeizes ist nur ber Schatten eines Traumes.

Damlet. Gin Traum ift felbft nur ein Schatten.

Mosenkrang. Freilich, und mir scheint ber Ehrgeig von fo luftiger und lofer Beschaffenheit, bag er nur ber

Schatten eines Schattens ift.

Samlet. So find also unfre Betiler Körper, und unfre Monarchen und gespreizten Gelben ber Bettler Schatten. Sollen wir an ben Hof? Denn, mein Seel', ich meißnicht zu rasonniren.

Beibe. Bir find beibe zu euren Dienften.

Samlet. Nichts bergleichen, ich will euch nicht zu meinen übrigen Dienern rechnen, benn, um wie ein ehrlicher Mann mit euch zu reben: mein Gefolge ift abscheulich. Aber um auf ber ebnen Seerstraße ber Freundschaft zu bleiben: was macht ihr in Gelfingor?

As fenhrang. Wir wollten euch besuchen, michts Andres.

Samlet. Ich Bettler, ber ich bin, fogar an Dank bin ich arm. Aber ich banke euch, und gewiß, liebe Freunde, mein Dank ist um einen Heller zu theuer. Sat man nicht nach euch geschickt? Ist es eure eigne Neigung? Ein frei-williger Besuch? Kommt, kommt, geht ehrlich mit mir um! wohlan! Nun, fagt boch!

Gulbenftern. Bas follen wir fagen, gnabiger Berr?

Samlet. Was ihr wollt — außer bas Rechte. Man. hat nach euch geschickt, und es liegt eine Art von Geständeniß in euren Bliden, welche zu verstellen eure Bescheiben- beit nicht schlau genug ift. Ich welft, der gute König und die Königin haben nach euch geschickt.

Nofenkrang. Bu was Enbe, mein Pring?

Samlet: Des muß ich von end erfahren. Aber ich beschwöre euch bei den Rechten unfere Schulfreundschaft, bei der Eintracht unfrer Zugend, bei der Berbindlichkeit unfrer ftets bewahrten Liebe, und bei allem noch Theurezem, was euch ein besterer Redner ans herz legen konnte: geht grade heraus gegen mich, ob man nach euch geschickt hat ober nicht.

Asfenkrang. (3m Gulbenftern) Bas fagt ihr? Samiet. Go, nun habe ich euch schon weg. Wenn ibr mich liebt, tretet nicht jurud.

Gulben ftern. Gnabiger Berr, man hat nach und

gefchickt.

Samlet. 36 will euch fagen, warum; fo wird mein Errathen eurer Entbedung zuvorkommen, und eure Berfdwiegenheit gegen ben Ronig und bie Ronigin braucht feinen Boll breit zu wanken. 3ch habe feit furgem - ich weiß nicht, woburch - alle meine Munterkeit eingebüßt, meine gewohnten übungen aufgegeben, und es fleht in ber That so übel um meine Gemuthelage, bag bie Erbe, biefer treffliche Bau, mir nur ein tables Borgebirge fcheint; foht ihr, biefer herrliche Balbachin, bie Luft; bieg madre umwolbende Firmament, Dieß majeftatische Dach mit goldnen Keuer ausgelegt: fommt es mir boch nicht anbers por, als ein fauler vervefteter Saufe von Dunften. Belch ein Dei= fterwerk ift ber Menich! wie ebel burch Vernunft! wie unbegrangt an Sabigfeiten! in Geftalt und Bewegung wie bedeutend und munbermurbig, im Sandeln wie ahnlich einem Gnael! im Begreifen wie abnlich einem Gott! Die Bierbe ber Belt! bas Borbild ber Lebenbigen! Und boch, mas ift mir biese Duinteffenz von Staube? Ich habe keine Luft am Manne - und am Beibe auch nicht - wiewohl ihr bas burch euer Lächeln zu fagen scheint.

Mofenkrang. Dein Bring, ich hatte nichts berglei-

den im Sinne.

Samlet. Beswegen lachtet ihr benn, als ich fagte:

ich habe feine Luft am Manne?

Mosenkrang. Ich bachte, wenn bem fo ift, welche Baftenbewirthung bie Schauspieler bei euch finden werben.

Bir holten fie unterweges ein; fie tommen ber, um euch

ibre Runfte anzubieten.

Samlet. Der den König spielt, soll willsommen feyn: seine Majestät soll Aribut von mir empfangen; der kufne Kitter foll seine Klinge und seine Tartsche brauchen; der Liebhaber soll nicht unentgelilich seufzen; der Launtge soll seine Rolle in Frieden endigen; der Rarr soll den zu laschen machen, der ein kisliches Zwerchsell hat; und das Fraulein soll ihre Gestinnung fret heraussagen, oder die Verse sollen dafür hinken. — Was für eine Gesellschaft ift es?

Mofenkrang. Dieselbe, an ber ihr fo viel Bergnugen zu finden pflegtet : Die Schauspieler aus ber Stabt.

Samlet. Wie kommt es, daß fie umberstreifen? Ein fester Aufenthalt war vortheilhafter sowohl für ihren Rufals ihre Einnahme.

Mofenkrang. 3ch glaube, biefe Unterbrechung rabrt von ber fürzlich aufgefommnen Reuerung ber.

Samlet. Genießen fie noch biefelbe Achtung wie bamals, ba ich in ber Stadt war? Besucht man fie eben fo febr?

Mofenkrang. Dein, freilich nicht.

Samlet. Wie fommt bas? werben fie roftig?

Rosenkranz. Rein, ihre Bemühungen halten ben gewohnten Schritt; aber es hat sich ba eine Brut von Kindern angefunden, fleine Neftlinge, die immer über das Gespräch hinausschreien und höchst grausamlich dafür bee flatscht werden. Diese sind jest Mode, und beschnattern die gemeinen Theater (so nennen sie's) dergestalt, daß viele, die Degen tragen, sich vor Gänsektelen fürchten, und kaum wagen hinzugehn.

Samlet. Wie, find es Kinder? Wer unterhalt fie? Wie werden fie besoldet? Wollen fie nicht langer bei der Runft bleiben, als fie ben Distant fingen konnen? Werden fie nicht nachher fagen, wenn fie zu gemeinen Schauspiestern heranwachsen (wie sehr zu vermuthen ift, wenn fie sich auf nichts Beffers flugen) bag ihre Komobienschreiber

Linrecht thun, fie gegen ihre eigne Butunft betlamiren gu laffen?

Ussen und Seiben Seiten wiel zu thun gegeben, und das Bolf macht fich kein Gewiffen daraus, fie zum Streit aufzuhehen. Eine Zeitlang war kein Gelb mit einem Stud zu gewinnen, wenn Dichter und Schauspieler fich nicht barin mit ihren Gegnern heruntzauften.

Samlet. 3ft es möglich?

Guldenstern. O fie haben fich gewaltig bie Röpfe' -zerfchlagen.

pamlet. Tragen bie Rinber ben Gieg bavon?

Bofenkrang. Allerbinge, gnabiger Betr, ben Ber-

fules und feine Laft obenbrein.

Semlet. Es ift nicht fehr zu verwundern: benn mein Oheim ift König von Danemark, und eben die, welche ihm Gefichter zogen, so lange mein Vater lebte, geben zwanzig, vierzig, funfzig bis hundert Dukaten für sein Bortrat in Miniatur. Wetter, es liegt hierin etwas Übernatürliches, wenn die Philosophie es nur ausfindig machen könnte.

(Trompetenftog hinter ber Scene)

Guldenstern. Da find die Schauspieler.

Samlet. Liebe herren, ihr feid willkommen zu helsinger. Gebt mir eure hande. Wohlan! Manieren und Romplimente find bas Zubehör ber Bewillkommnung. Last mich euch auf diese Weise begrüßen, damit nicht mein Benehmen gegen die Schauspieler (bas, sag' ich euch, sich äußerlich gut ausnehmen muß) einem Empfang ähnlicher sehe, als ber eurige. Ihr seib willkommen! aber mein Oheim-Bater und meine Tante-Mutter irren sich.

Gutbenftern. Borin, mein theurer Pring?

Samlet. 3ch bin nur toll bei Nordnordweft; wenn ber Wind fublich ift, kann ich einen Kirchthurm von einem Leuchtpfahl unterscheiben.

(Polonine fommt)

Volonius. Es gebe euch mobl, meine Berren.

Samlet. Bort, Gulbenftern! - und ihr auch an jebem Ohr ein Borer; ber große Saugling, ben ihr ba feht, ift noch nicht aus ben Rinberwindeln. Assenkraus. Bielleicht ift er gum zweiten Dal bineingesommen, benn man fagt, alte Leute werben wieber Kinder.

Hamlet. Ich prophezeie, daß er kommt, nm mir von ben Schauspielern zu sagen. Gebt Acht! — Ganz richtig, herr, am Montag Morgen, da war es eben.

Volonius. Gnabiger Berr, ich habe euch Reuigkeiten

zu melben.

Samlet. Gnäbiger Gerr, ich habe euch Reuigkeiten zu melben. — Alls Rofcius ein Schauspieler zu Rom war —

Polonius. Die Schaufpieler find hergetommen, gnabiger herr.

gamlet. Lirum, larum.

Polonius. Auf meine Chre -

Damlet.

"Auf feinem Eselein jeder kam" — Polonius. Die besten Schausvieler in der Welt, set es für Tragödie, Komödie, Historie, Pastorale, Bastorale, Komödie, Historie Bastorale, Tragiko Historie, Tragiko Komiko-Historiko-Bastorale, für untheilbare Handlung oder fortgehendes Gedicht. Seneka kann für ste nicht zu traurig, noch Blautus zu lustig sehn. Für das Ausgeschriebene und für den Stegreif haben sie ihres Gleichen nicht.

Bamlet. "D Jephtha, Richter Ifraels" —

Welchen Schat hatteft bu?

Polonius. Belden Schat hatte er, gnabiger Berr?

Nun:

"Batt' Ein fcon Tochterlein, nicht mehr, "Die liebt' er aus ber Maagen febr."

Polonius. (beifeit) Immer meine Lochter.

Samlet. Sabe ich nicht Recht, alter Jephtha?

Polonius. Wenn ihr mich Jephtha nennt, gnäbiger Gerr, fo habe ich eine Tochter, bie ich aus ber Maaßen febr liebe.

Damlet. Rein, bas folgt nicht.

: **Pu**lsuins. Was folgt bann, gudsiger Herr? Hamlet.

CH.

"Wie das Loos fiel, Nach Sottes Will."

Maid bann wift ifr:

"hierauf geschahs, Wie zu vermutben was"

Aber ihr könnt das im ersten Abfdmitt des Weihnachts= liebes weiter nachsehn; denn seht, da kommen bie Abkür=

ger meines Beibrache.

(Bier ober fünf Schanspieler fommen)
Seid willkommen, ihr Herren, willkommen alle! — Ich freue mich, dich wohl zu sehn. — Willkommen, meine gneten Freunde! — Ach, alter Freund wie ist bein Sesicht betroddelt, seit ich dich zulet fah! Du wirst doch hoffentslich nicht in den Bart murmeln? — Et, meine schöne junge Dame! Bet unserer Frauen, Fräulein, ihr seit dem himmel um die Höhe eine Absages näher gerückt, seit ich euch zuletzt suh. Gebe Gott, daß eure Stimme nicht wie ein abgeuugtes Golostück den hellen Klang verloren haben mag. — Wilkommen alle, ihr Herrn! Wir wollen frisch daran, wie französsische Falkoniere, auf Alles lossiegen, was und vorsömmt. Gleich etwas vorgestellt! Last uns eine Probe eure Kunst sehen. Mohlan! eine pathetische Rede.

1. Schanspieler. Belde Rebe, mein werthefter Bring?

Samlet. Ich hörte dich einmal eine Rebe vortragen — aber sie ift niemals aufgesührt, ober wenn es geschah, nicht mehr als Einmal; denn ich erinnre mich, das Studgestel dem großen hausen nicht, es war Kaviar sur das Bolf. Aber es war, wie ich es nahm, und Andere, deren Urtheil in solchen Dingen den Gang über dem meinigen behauptete, ein vortreffliches Studt: in seinen Szenen wohlgeordnet, und mit eben so viel Bescheidenheit als Berstand abgefaßt. Ich erinnre mich, daß jemand sagte, es sei kein Salz und Pfesser in den Zusdruck, der an dem würzen, und kein Sinn in dem Ausbruck, der an dem

Berfaffer Bievenei verrathen tonnte, fonbern er nannte es eine ichlichte Manier, fo gefund als angenehm, und ungleich mehr fcon als geschmudt. Gine Rebe barin liebte ich porzuglich : es war bes Aneas Erzählung an Dibo : besonders ba berum, wo er von ber Ermorbung Briams fpricht. Benn ihr fie im Gebachtniffe habt, fo fangt bei biefer Reile an. - Lagt febn, lagt febn -"Der raube Byrrbus, gleich Syrfaniens Leu'n" nein, ich irre mich; aber es fangt mit Borrbus an. "Der raube Bprrbus, er, beg buftre Baffen, "Schwarz wie fein Borfat, glichen jener Racht, "Bo er fich barg im ungludichmanaern Rofi. "Sat jest bie furchtbare Bestalt beschmiert "Dit graufamer Beralbit; rothe Farbe "Ift er von haupt zu Bug; fcheuflich geschmudt "Mit Blut ber Bater, Mutter, Tochter, Gobne, "Geborrt und flebend burch ber Stragen Glut, "Die graufames, verfluchtes Licht verleibn . "Bu ibres herrn Morb. heiß von Born und Feuer, "Beftrichen mit verbicktem Blut, mit Augen "Rarfunkeln gleichend, fucht ber bollische Borrbus "Altvater Briamus" -Nabrt nun fo fort.

polonius. Bei Gott, mein Pring, wohl vorgetragen, mit gutem Con und gutem Anftande.

1. Schauspieler.

"Er find't alsbald ihn,
"Bie er ben Feind verfehlt: sein altes Schwert
"Gehorcht nicht seinem Arm; liegt, wo es fällt,
"Unachtsam bes Befehls. Ungleich gepaart
"Stürzt Pyrrhus auf ben Briam, holt weit aus:
"Doch bloß vom Sausen seines grimmen Schwertes
"Källt ber entnervte Bater. Ilium
"Schien, leblos, bennoch biesen Streich zu fühlen;
"Es bückt sein Flammengipsel sich hinab,
"Bis auf ben Grund, und nimmt mit furchtbarm Krachen
"Gefangen Pyrrhus Ohr: benn seht, sein Schwert,
"Das schon sich senkt auf bes ehrwürden Briam

"Delichweißes Saupt, fichen in ber Luft gebemmit: "So fand et, ein gemalter Butbrich, ba. "Und, wie parteilos zwifchen Rraft und Billen, "That nichts. "Doch wie wir oftmals febn vor einem Sturm "Ein Schweigen in ben himmeln, ftill bie Bollen, "Die Winde fprachlos, und ber Erbball brunten "Dumpf wie ber Tob - mit eine gerreißt bie Luft "Der graufe Donner; fo, nach Pprrhus Saumnig, "Treibt ihn erwedte Rach' aufs neu zum Bert: "Und niemals trafen ber Cyflopen Sammer "Die Ruftung Mars, gestählt fur em'ge Dauer, "Fühlloser als bes Porrhus blut'ges Schwert "Jest fällt auf Brigmus. -"Bfui, Dese bu, Fortuna! All' ibr Gotter "Im großen Rath, nehmt ibre Dacht binmeg; "Brecht alle Speichen, Felgen ihres Rabes, "Die runde Rabe rollt vom himmelsberg "binunter bis zur Bolle."

Psisuius. Das ist zu lang.

Samlet. Es foll mit eurem Barte zum Balbier. — 3ch bitte bich, weiter! Er mag gern eine Boffe ober eine 30-tengeschichte, sonft schläft er. Sprich weiter, komm auf Gefuba.

1. Schauspieler.

"Doch wer, o Jammer!

"Die schlotterichte Königin gesehn — **Samlet.** Die schlotterichte Königin? Pslonius. Das ift gut; schlotterichte Königin ift gut. -1. Schauspieler.

"Bie barfuß sie umberlief, und ben Flammen "Mit Thränengussen brobte; einen Lappen "Auf diesem haupte, wo das Diadem "Bor kurzem stand; und an Gewandes Stätt • "Um die von Weh'n erschöpften magern Weichen "Ein Laken, in des Schreckens haft ergriffen. "Ber das gesehn, mit gift'gem Schelten hätte "Der an Fortunen hochverrath verübt. "Doch wenn die Götter selbst sie da gesehn, "Als fie ben Spribus argen Sobn feb tweiben, "Berfetzend mit bem Schwert ves Satten Leib: "Der erfte Ausbruch ihres Schweiss hatte "(If ihnen Sterbliches nicht ganzlich fremb) "Des himmels glüb'nbe Augen ihnum gemacht, "Und Gotter Witletd fühlen.

Psisnius. Geht boch, hat er nicht bie Kurbe verandert und Thranen in ben Augen. - Bitte, halt inne!

Samlet. Es ift gut, bu follft mir das Ubrige nachftens hersagen. — Lieber herr, wollt ihr für die Betwixthung der Schauspieler forgen? Hot ihr, laßt fie gut behandeln, demn fie find der Spiegel und die abgefürzte Chronik des Zeitalters. Es ware euch beffer, nach dem Tode
eine schlechte Grabschrift zu haben, als üble Nachrebe von
ihnen, so lange ihr lebt.

Polonius. Gnabiger Berr, ich will fie nach ihrem

Berbienft behandeln.

Samlet. Bog Wetter, Mann, viel beffer. Behandelt jeben Menschen nach seinem Berdienft, und wer ist vor Schlägen ficher? Behandelt fie nach eurer eignen Stre und Burbigkeit: je weniger fie verdienen, besto mehr Berdienst hat eure Gute. Rehmt fie mit.

Polonius. Rommt, ihr Gerren.

Bamlet. Folgt ihm, meine Freunde; morgen foll ein Stud aufgeführt werben. — Bort, alter Freund, konnt ihr bie Ermorbung Gongago's fpielen?

1. Schauspieler. 3a, gnäbiger Gerr.

Bamlet. Gebt uns bas Morgen Abend. 3hr konntet im Nothfalle eine Rebe von ein Dugend Zeilen auswendig lernen, die ich abfassen und einrucken möchte? Nicht wahr?

1. Schanfpieler. 3a, gnabiger Berr

Samlet. Sehr mohl! - Folgt bem herrn, und bag ihr euch nicht über ihn luftig macht.

(Polonius und die Schauspieler ab)
Weine guten Freunde, ich beurlaube mich von euch bis Abends. Ihr feid willkommen zu Gelfingör! Apfen frang und Gatbenftern. Seine modil, gusbiger herr. (Rofeinkang und Galbenftein ab)

Run. Gott auleit' ruch! Jent bin ich allein. D welch ein Schurt' und niebrer Gelav bin ich! 3fts nicht erftaunitch, bag ber Spieler bier . Bei einer blogen Dichtung, einem Traum Der Leibenschaft, vermochte feine Seele Rach eignen Borftellungen fo zu greingen, Daß fein Beficht von ihrer Regung blafite. Sein Muge nag, Befturzung in ben Mienen, Bebrochne Stimm', und feine gange Baltung Gefügt nach feinem Ginn. Und alles bas um nichts! Um Sekuba! Bas ift ibm Sefuba, mas ift er ibr. Dag er um fie foll weinen? Satte er Das Merkwort und ben Ruf gur Leibenschaft Wie ich: was wurd' er thun? Die Buhn' in Thranen Ertranken, nnb bas allgemeine Ohr Mit graufer Reb' erschüttern; bis zum Wahnwis Den Schuld'gen treiben, und ben Freien fchreden, Unwiffende verwirren, ja betäuben Die Kaffungsfraft bes Auges und bes Ohrs. Und ich. Ein blober, fdwachgemuther Schurfe, fcbleiche Wie Sans ber Traumer, meiner Sache fremb, Und fann nichts fagen, nicht für einen Ronig, An beffen Gigenthum und theurem Leben Berbammter Raub geschab. Bin ich 'ne Memme? Wer nennt mich Schelm? Bricht mir ben Ropf entzwei? Rauft mir ben Bart und wirft ihn mir ins Antlig? Zwidt an ber Rase mich? und straft mich Lügen Tief in ben Sals binein? Wer thut mir bie#? Sa! nahm' ichs eben boch. - Ge ift nicht anbers: 3ch hege Laubenmuth, mir fehlts an Galle, Die bitter macht ben Druck, sonft hatt' ich langft Des himmels Bei'r gemaftet mit bem Mas Des Sklaven. Blut'ger, tupplerischer Bube!

Sabllofer, falfcher, geiler, fonsber Bube! -Da, welch ein Gfel bin ich! Trefflich, brav, Dag ich, ber Sohn von einem theuren Bater, Der mir ermorbet warb, von Soll' und Simmel Bur Rache augespornt, mit Worten nur. Die eine Sure, muß mein Berg entlaben. Und mich aufs Fluchen legen, wie ein Beibebilb. Bie eine Ruchenmagh! Bfui bruber! Frifch ans Wort, mein Robf! Sum, bum 3d bab' gebort, bag fculbige Gefcopfe, Bei einem Schauspiel figend, burch bie Runft Der Bubne fo getroffen worben find 3m innerften Gemuth, bag fie fogleich Bu ihren Miffethaten fich befannt: Denn Mord, bat er icon feine Bunge, fpricht Mit munbervollen Stimmen. Sie follen mas. Bie bie Ermorbung meines Baters fpielen Bor meinem Obeim; ich will feine Blicke Beachten, will ibn bis ins Leben prufen : Stust er, fo weiß ich meinen Beg. Der Beift, Den ich geseben, tann ein Teufel feyn; Der Teufel bat Gewalt fich zu verfleiden In lodende Geftalt! ja und vielleicht, Bei meiner Schwachheit und Melancholie (Da er febr machtig ift bei folchen Beiftern), Täuscht er mich zum Berberben; ich will Grund, Der fichrer ift. Das Schauspiel fei bie Schlinge, In die ben Ronia fein Gewiffen bringe. (ab)

# Dritter Aufzug.

# Erfte Scene.

Gin Bimmer im Schloffe.

(Der Ronig, bie Konigin, Bolonins, Ophelia, Ros-fenfrang und Gulbenftern)

Ronig.

Und lodt ihm keine Wendung des Gesprächs heraus, warum er die Berwirrung anlegt, Die feiner Tage Ruh so wild zerreißt Mit fturmischer, gefährlicher Berrucktheit?

**Hosenkranz.** 

Er giebt es zu, er fühle fich verstört; Allein wodurch, will er durchaus nicht fagen.

Guldenftern.

Roch bot er fich ber Prüfung willig bar, hielt fich vielmehr mit schlauem Wahnwis fern, Wenn wir ihn zum Geständniß bringen wollten Bon feinem wahren Zustand.

Konigin.

Und wie empfing er euch?

Nofenkrang.

Bang wie ein Beltmann.

Galdenstern.

Doch that er feiner Faffung viel Gewalt.

Nosenkranz.

Mit Fragen farg, allein auf unfre Fragen Freigebig mit ber Antwort.

Königin.

Lubet ibr

Bu irgend einem Beitvertreib ihn ein?

Mofenkrang.

Es traf sich grabe, gnab'ge Frau; daß wir Schauspieler unterweges eingeholt; Wir sagten ihm won diesen, und es schien, Er horte dieß mit einer Art von Freude. Sie halten hier am Hof herum sich auf, Und haben, wie ich glaube, schon Besehl, Zu Nacht vor ihm zu spielen.

Polonius.

Ia, so ifts,

Und mich erfucht' er, Gure Majeftaten Bum Boren und gum Gehn bes Dings gu laben.

König.

Bon gangem herzen, und es freut mich fehr, Daß er fich bahin neigt. Ihr lieben herrn, scharft feine Luft noch ferner, Und treibt ihn zu Ergöglichkeiten an.

Mosenkrang.

Wir wollens, gnab'ger Berr.

(Rofenfrang und Gulbenftern ab)

König.

Berlaß uns, liebe Gertrub, ebenfalls. Wir haben Samlet heimlich herbestellt, Damit er hier Ophelien wie burch Zusall Begegnen mag. Ihr Vater und ich selbst Wir wollen so uns stellen, daß wir sehend, Doch ungesehen, von der Zusammenkunst Gewiß urtheilen und errathen können, Obs seiner Liebe Rummer ist, ob nicht, Was so ihn qualt.

Königin.

Ich werbe euch gehorchen. Was euch betrifft, Ophelia, munich' ich nur Daß eure Schönheit der beglückte Grund Bon hamlets Wildheit fey; bann barf ich hoffen, Daß eure Augenden zurud ihn bringen Auf den gewohnten Weg zu beider Ehre.

# Ophelia.

Ich munich', es, guap'ge Frau.

(Ronigin ab)

### Pokonina.

Geht hier umber, Ophelia. — Gnädigster, Laßt Plat uns nehmen. — (3n Ophelia), Lef't in Diesem Buch,

Daß solcher Ubung Schein die Einsamkeit Bemantle. — Bir find oft hierin zu tabeln — Gar viel erleht man's — mit der Andacht Mienen Und frommem Wesen überzuckern wir Den Teufel selbst.

Ronig. (beifelt)

Dassamahr! wie trifft Dieß Wort mit schaffer Geißel mein Gewissen! Der Mege Wange, schön durch falsche Kunst, Ist häßlicher bei dem nicht, was ihr hilft, Als meine That bei meinem glattsten Wort. Dichwere Last!

### Poloning.

Ich hör' ihn kommen; ziehn wir uns zurück. (König und Polonius ab)

# (Samlet tuttauf)

## Damlet.

Sehn ober Nichtsehn, das ist hier die Frage: Obs edler im Gemuth, die Pfeil' und Schleubern Des wüthenden Geschicks erdulden, oder Sich wassend gegen eine See von Plagen, Durch Widerstand sie enden? Sterben — schlafen — Nichts weiter! — und zu wissen, daß ein Schlaf Das Herzweh und die tausend Stöße endet Die unsers Fleisches Erbibeil — 's ist ein Ziel Auss innigste zu wünschen. Sterben — schlasen — Schlasen! Wielleicht auch träumen! — Ia, da liegts: Was in dem Schlaf für Träume kommen mögen, Wenn wir den Drang des Ird'schen abgeschüttelt, Das zwingt uns still zu stehn Das ist die Rücksicht,

Die Elend läßt zu boben Jahren tommen. Denn wer ertrug' ber Beiten Spott und Beigel, Des Macht'gen Drud, bes Stolzen Digbanblungen, Berichmabter Liebe Bein, bes Rechtes Auffchub, Den Ubermuth ber Amter, und Die Schmach, Die Unwerth ichweigendem Berbienft erweift. Wenn er fich felbft in Rubftand fegen konnte Dit einer Rabel bloß? Wer truge Laften, Und ftobnt' und ichwiste unter Lebensmub? Rur baf bie Furcht vor etwas nach bem Tob Das unentbedte Land, von bef Begirt Rein Banbrer wiederfehrt - ben Willen irrt, Dag wir bie Ubel, bie wir baben, lieber Ertragen, als zu unbefannten fliebn. So macht Gemiffen Feige aus uns Allen; Der angebornen garbe ber Entichliegung Birb bes Gebantens Blaffe angefrantelt; Und Unternehmungen voll Mark und Nachbrud, Durch biefe Rudficht aus ber Babn gelenkt. Berlieren fo ber handlung Ramen. - Still! Die reizende Ophelia. — Nymphe, schließ In bein Gebet all meine Gunben ein. Ophelia.

Mein Bring, wie geht es euch feit fo viel Tagen.?

Ich bant' euch unterthänig; mohl. Ophelia.

Mein Prinz, ich hab' von euch noch Angebenken, Die ich schon längst begehrt zurückzugeben. Ich bitt' euch, nehmt sie jeho.

Damlet.

Mein, ich nicht;

3ch gab euch niemals was.

**⊙**phelia.

Mein theurer Bring, ihr wißt gar wohl, ihr thatets: Und Worte füßen Sauchs babei, die reicher Die Dinge machten. Da ihr Duft-bahin, Nehmt dieß zurud: bem ebleren Gemuthe Berarmt bie Gabe mit bes Bebens Gute.

-Dier, gnab'ger Berr.

Damlet. Da ha! Grib ihr tugenbhaft ? .

Ophelia. Gnabiger Berr ?

Samlet. Geib ihr fcon?

Ophelia. Bas meint Eure Sobeit?

Bamlet. Daß, wenn ihr tugenbhaft und schön feit, eure Augend keinen Berkehr mit eurer Schönheit pflegen muß:

Onhelia. Ronnte Schonbeit mobl beffern Umgang

baben, als mit ber Tugend?

Hamlet. Ja freilich: benn die Macht ber Schönheit wird eher die Augend in eine Aupplerin verwandeln, als die Kraft der Augend die Schönheit sich ähnlich machen kann. Dieß war ehebem parador, aber nun bestätigt es die Zeit. Ich liebte euch einst.

Ophelia. In ber That, mein Pring, ihr machtet

miche glauben.

Samtet. Ihr hattet mir nicht glauben follen: benn Tugend kann fich unferm alten Stamm nicht fo einimpfen, bag wir nicht einen Gefchmad von ihm behalten follten. Ich liebte euch nicht.

Ophelia. Um fo mehr murbe ich betrogen.

Samlet. Geh in ein Klofter. Warum wolltest bu Sunder zur Welt bringen? Ich bin selbst leidlich ingendhaft; bennoch könnte ich mich solcher Dinge anklagen, baß es besser wäre, meine Mutter hatte mich nicht geboren. Ich bin sehr stolz, rachsüchtig, ehrgeizig; mir stehn mehr Bergehungen zu Dienst, als ich Gebanken habe, sie zu hegen, Einbildungskraft ihnen Gestalt zu geben, oder Zeit sie auszuführen. Wozu sollen solche Gesellen wie ich zwischen himmel und Erde herumkriechen? Wir sind ausgemachte Schurken, Alle: trau keinem von uns! Geh beines Wegs zum Kloster! Wo ist euer Pater?

Ophelia. Bu baufe, gnabiger Berr.

Bamle.t. Last die Thur hinter ihm abschließen, bamit er ben Narren nirgends anders spielt, als in feinem eignen Saufe. Leb' mobi! Ophelia. D hilf ihm, gut'ger himmel!

Bamlet. Benn bu heiratheft, so gebe ich bir biefen Bluch zur Aussteuer: sei so keusch wie Eis, so rein wie Schnee, bu wirst ber Berläumdung nicht entgehn. Gehin ein Kloster! leb' wohl! Ober willst du durchaus heistehen, nimm einen Narren; benn gescheibte Manner wissen allzu gut, was ihr für Ungeheuer aus ihnen macht. In ein Kloster! geh! und das schleunig. Leb' wohl!

Sphelis. Himmlische Mächte, stellt ihn wieder her! Samlet. Ich weiß auch von euren Malereien Besichet, recht gut. Gott hat euch Ein Gesicht gegeben, und ihr macht euch ein anders; ihr schlendert, ihr trippelt und ihr lispelt, und gebt Gottes Kreaturen verhunzte Namen, und stellt euch aus Leichtfertigkeit unwissend. Geht mir! nichts weiter davon! es hat mich toll gemacht. Ich sage, wir wollen nichts mehr von Heirathen wissen: wer schon versheirathet ift, Alle außer einem, soll das Leben behalten; die Übrigen sollen bleiben wie sie sind. In ein Kloster! geh!

Ophelia.

D welch ein edler Geist ist hier zerstört!
Des Hosmans Auge, des Gelehrten Junge,
Des Kriegers Arm, des Staates Blum' und Hossung,
Der Sitte Spiegel und der Bildung Muster,
Das Merkziel der Betrachter: ganz, ganz hin!
Und ich, der Frau'n elendeste und ärmste,
Die seiner Schwürer Honig sog, ich sehe
Die edle, hochgebietende Vernunft
Mistönend wie verstimmte Gloden jett;
Dies hohe Bild, die Züge blühnder Jugend,
Durch Schwärmerei zerrüttet: weh mir, wehe!
Daß ich sah was ich sah, und sehe was ich sehe.

(Der Ronig und Polonius treten wieber vor)

### Rönig.

Aus Liebe? Rein, sein hang geht bahin nicht, Und was er sprach, obwohl ein wenig wust, War nicht wie Wahnsinn. Ihm ist was im Gemuth, Worüber seine Schwermuth brütend sitt; Und wie ich sorge, wird die Ausgeburt Sefährlich sehn. Um dem zworzukommen, Hab' ichs mit schleuniger Entschließung so Mir abgefaßt. Er soll in Eil nach England, Den Nücktand des Aributes einzusordern. Bielleicht vertreibt die See, die neuen Länder, Sammt wandelbaren Gegenständen ihm Dieß Etwas, das in seinem Herzen stedt, Worauf sein Kopf beständig hinarbeitend, Ihn so sich selbst entzieht. Was dünket euch?

Es wird ihm wohl thun; aber bennoch glaub' ich, Der Ursprung und Beginn von seinem Gram Sei unerhörte Liebe. — Nun, Ophelia? Ihr braucht uns nicht zu melden, was der Prinz Gesagt; wir hörten Alles. — Gnäd'ger Herr, Thut nach Gesallen; aber dünktes euch gut, So laßt doch seine königliche Mutter Ihn nach dem Schauspiel ganz allein ersuchen, Sein Leid ihr kund zu thun; sie gehe rund Mit ihm heraus. Ich will, wenns euch beliebt, Mich ins Sehör der Unterretung stellen. Wenn sie es nicht herausbring, schickt ihn dann Nach England, oder schließt ihn irgendwo Nach eurer Weisheit ein.

**A**önig. Es soll geschen: Wahnsinn bei Großen barf nicht ohne Wache gehn. (Alle ab)

# Bweite Scene.

Ein Saal im Schlossfe.

(Samlet und einige Schanfpieler treten auf)

Samlet. Seib fo gut und haltet bie Rebe, wie ich fie euch vorsagte, leicht von ber Bunge weg; aber wenn

ihr ben Mund so voll nehmt, wie viele unfrer Schaufpieler, so möchte ich meine Berse eben so gern von bem Ausruser hören. Sägt auch nicht zu viel mit ben Ganben burch die Luft, so — sondern behandelt alles gelinde. Denn mitten in dem Strom, Sturm und, wie ich sagen mag, Wirbelwind eurer Leibenschaft mußt ihr euch eine Mäßigung zu eigen machen, die ihr Geschmeidigkeit giebe. Des ärgert mich in der Seele, wenn solch ein handsefter, haarbuschiger Geselle eine Leidenschaft in Feben, in rechte Lumpen zerreißt, um den Gründlingen im Parterre in die Ohren zu donnern, die meistens von nichts wissen, als verworrnen, stummen Pantomimen und Lärm. Ich möchte solch einen Kerl für sein Bramarbastren prügeln lassen: es übertyrannt den Tyrannen. Ich bitte euch, vermetbet das.

1. Schanfpieler. Eure Bobeit fann fich barauf verlaffen.

Damlet. Seib auch nicht allzu gabm, fonbern lagt euer eignes Urtheil euren Meifter fenn : paft bie Gebehrbe bem Bort, bas Bort ber Gebehrbe an; mobel ibr fonberlich barauf achten mußt, niemals bie Befcheibenbeit ber Ratur ju überschreiten. Den Alles, was fo übenirieben wirb, ift bem Borhaben Dochauspieles entgegen, beffen 3wed fomohl anfangs als jest mar und ift, ber Ratus gleichsam ben Spiegel porzuhalten; ber Tugend ihre eignen Buge; ber Schmach ihr eignes Bilb, und bem Jahrhunbert und Rorper ber Beit ben Abbrud feiner Geftalt gu geigen. Wird bieg mun übertrieben ober ju fcmach vorgeftellt, fo fann es gwar ben Unwiffenben gum Lachen bringen, aber ben Ginfichtsvollen muß es verbriegen; und ber Sabel von einem Solchen muß in eurer Schapung ein ganges Schauspielhaus voll von Unbern überwiegen. Des giebt Schausvieler, Die ich habe fpielen febn und von Anbern preisen horen, und bas bochlich, bie, gelinde ju fprechen, weber ben Ion noch ben Bang von Chriften, Bei= ben ober Menfchen hatten, und fo ftolgirten und blotten, baß ich glaubte, irgend ein Sandlanger ber Matur batte

Menschen gemacht, und fie waren ihm nicht geraufen, fo abscheulich abmten fie die Menschheit nach.

1. Schauspieler. 3ch hoffe, mir haben bas bei

uns fo ziemlich abgeftellt.

Samlet. D stellt es ganz und gar ab! Und bie bei euch die Narren spieken, laßt sie nicht mehr sagen, als in ihrer Rolle steht; benn es giebt ihrer, die selbst lachen, um einen Gausen alberne Zuschauer zum Lachen zu bringen, wenn auch zu berselben Zeit irgend ein nothwendiger Punkt bes Studes zu erwägen ist. Das ist schandlich, und beweist einen jämmerlichen Chrzeiz an dem Narren, der es thut. Geht, macht euch fertig.

(Schaufpteler ab) (Polonius, Rofentrang und Gulbenftern tommen) Run, herr, will ber Konia bieß Stud Arbeit anboren.

Polonius. Ja, die Königin auch, und bas sogleich. Damlet. Seifft die Schausvieler fich eilen.

munter. Beibt Die Ochanlbieier lich eifen

(Polonins ab)

Wollt ihr beibe fie treiben helfen?

Asfenkrang und Guldenftern. Ja, gnäbiger Gere. (Beibe ab)

Samlet. Be! Boratio!

(Spratio fommt)

Øsratis.

Sier, lieber Bring, ju eurem Dienft.

Damlet.

Du bift grad ein fo wadter Mann, Horatio, Als je mein Umgang einem mich verbrudert.

Doratio.

Mein bester Pring -

Damlet.

Mein, glaub' nicht, daß ich schmeichle. Was für Befordrung hofft' ich wohl von dir, Der keine Rent' als seinen muntern Geist, Um sich zu nahren und zu kleiden, hat? Weswegen doch dem Armen schmeicheln? Nein, Die Honigzunge lede dumme Pracht,

Es beuge fic bes Anies gelenke Angel, Bo Rriecherei Gewinn bringt. Bor' mich an. Seit meine theure Seele Berrin war Bon ihrer Wahl, und Menichen unterschieb, Bat fie bich auserforen. Denn bu warft, Als littft bu nichts, indem bu Alles litteft; Ein Mann, ber Stog' und Gaben vom Gefchick Mit gleichem Dant genommen: und gesegnet, Weß Blut und Urtheil fich fo gut vermischt, Dag er gur Pfeife nicht Fortunen bient, Den Son zu fpielen, ben ihr Finger greift. Bebt mir ben Mann, ben feine Leibenschaft Richt macht zum Stlaven, und ich will ihn begen 3m Bergensgrund, ja in bes Bergens Bergen, Wie ich bich bege. - Schon zu viel hievon. Es giebt zu Racht ein Schausviel vor bem Ronig : Ein Auftritt tommt barin bem Umftanb nab. Den ich von meines Baters Tob bir fagte. 3ch bitt' bich, wenn bu bas im Bange fiehft, So achte mit ber gangen Rraft ber Seele Auf meinen Obeim; wenn die verborane Schuld Bei Giner Rebe nicht gum Borfchein fommt, So ifte ein boll'icher Beift, ben wir gefebn, Und meine Einbilbungen find fo fcmarz Bie Schmiedezeug Bulfans. Bemert' ihn recht, 36 will an fein Geficht mein Auge flammern, Und wir vereinen unfer Urtheil bann Bur Brufung feines Musfebns.

Horatio.

Gut, mein Pring! Benn er was fliehlt, indeß das Stud gespielt wird, Und schlüpfet durch, so zahl' ich für den Diebstahl.

Man kommt zum Schauspiel, ich muß mußig febn. Bablt einen Blat.

(Ein Danifcher Marich. Trompetenfiog. Der Ronig, bie Ronigin, Bolonine, Ophelia, Rofenfrang, Gulbenftern und Anbre)

Asnig. Wie lebt unfer Better Bamlet?

Jamlet. Bortrefflich, mein Treu: von bem Chamaleons-Gericht. Ich effe Luft, ich werbe mit Bersprechungen geftopft: man kann Rapaunen nicht beffer maften.

Sonig. 3ch habe nichts mit biefer Antwort zu fchaf-

fen, Samlet, bieß find meine Worte nicht.

Samlet. Meine auch nicht mehr. (zu Bolonine) Ihr spieltet einmal auf ber Universität, Gerr? Sagtet ihr nicht fo?

Folonius. Das that ich, gnabiger Gerr, und wurbe

für einen auten Schausvieler gehalten.

Samlet. Und mas ftelltet ihr vor?

Polonins. Ich ftellte ben Julius Cafar vor: ich warb auf bem Kapitol umgebracht; Brutus brachte mich um.

Samlet. Es war brutal von ibm, ein fo kapitales Ralb umgubringen. — Sind bie Schauspieler fertig?

Mafenbrang. 3a, gnabiger Berr, fie erwarten eu-

ren Befehl.

Ranigin. Romm hieher, lieber Samlet, fet bich zu mir. Samlet. Mein, gute Mutter, hier ift ein ftarterer Maanet.

Polonius. (zum Könige) O ho, hört ihr bas wohl? Samlet. Fraulein, foll ich in eurem Schoofe liegen?

(fest fich ju Opheliens Fugen)

Ophelia. Rein, mein Bring.

Bamlet 3ch meine, ben Ropf auf euren Schoofigelehnt.

. Ophelia. 3a, mein Bring.

Samlet. Dentt ibr, ich hatte erbauliche Dinge im Sinne?

Ophelia. 3ch benfe nichts.

Samlet. Ein schöner Gebanke, zwischen ben Beinen eines Dabchens zu liegen.

Ophelia. Bas ift, mein Bring?

Samlet. Richts.

Dphelia. Ihr feib aufgeräumt.

Samlet. Ber? ich?

Ophelia. 3a, mein Bring.

Samlet. Dich reiße Boffen wie kein Andrer. Waskann ein Mensch Befferes thum, als luftig senn? Deun feht nur, wie frohlich meine Mutter aussicht, und bochftarb mein Bater vor noch nicht zwei Stunden.

Ophelia. Rein, vor zwei Dal zwei Monaten, mein

Prinz.

Samlet. So lange schon? Ei, so mag ber Teufel schwarz gehn; ich will einen Zobelpelz tragen. D Simmel! Bor zwei Monaten gestorben, und noch nicht vergessen! So ist Hoffnung da, daß das Andenken eines großen Mannes sein Leben ein halbes Jahr überleben kann. Aber, bei unfrer lieben Frauen! Atrichen muß er stiften, sonst denkt man nicht an ihn; es geht ihm wie dem Stecken-pferde, dessen Gradschrift ist:

"Denn o! benn o!

Bergeffen ift bas Stedenpferb."

(Trompeten, hierauf bie Pantomime)

(Ein'König und eine Königin treten auf, sehr zärklich; die Königin umarmt ihn, und er sie. Sie kniet und macht gegen ihn die Gebehrben der Betheurung. Er hebt sie auf, und lehnt den Kopf an ihre Brust; er legt sich auf ein Blumenbette nieder, sie verläst ihn, da sie ihn einz geschlasen sieht. Gleich darauf kommt ein Kerl herein, nimmt ihm die Krone ab, küßt sie, giest Gift in die Ohren des Königs und geht ab. Die Königin kommt zurück, sindet den König kodt, und macht leibenschaftliche Gebehrben. Der Bergister kommt mit zwei oder drei Stunmen zurück, und scheint mit ihr zu wehklagen. Die Leiche wird weggebracht. Der Bergister wirdt mit Geschenken um die Königin; sie scheint ansangs unwillig und abgeneigt, nimmt aber zulest seine Liede an

(fie gehen ab)

Ophelia. Was bebentet bieß, mein Bring? Samlet. Ei, es ift fpigbubifche Munkelei; es bebentet Unheil.

Ophelia. Bielleicht, daß diese Borftellung ben 3nhalt bes Stude anzeigt.

### (Der Prolog tritt auf)

Samlet. Bir werben es von biefem Gefellen erfahren. Die Schaufpieter können nichts geheim halten, fie werben Alles ausplaubern.

Sphelia. Birb er uns fagen, mas biefe Borfteilung bebeutet?

Samlet. In, ober irgend eine Barstellung, die ihr ihm vorstellen wollt. Schamt euch nur nicht, ihm vorzustellen, so wird er sich nicht schamen, euch zu sagen, was es bebeutet.

Ophelia. Ihr seid schlimm, ihr seid schlimm; ich will das Stud anhören.

Prolog.

Für uns und unfre Borftellung Mit unterthän'ger Gulbigung Ersuchen wir Genehmigung.

Samlet. If bieß ein Brolog, ober ein Dentspruch auf einem Ringe?

Ophelia. Ge ift furg, mein Pring.

**Samlet.** Wie Frauenliebe.

(Ein Ronig und eine Ronigin treten auf)

Asnig. (im Schauspiel)
Schon breißig Mal hat ben Apoll sein Wagen
Um Nereus Flut und Tellus Rund getragen,
Und zwölf Mal dreißig Mond' in fremdem Glanz
Bollbrachten um den Erdball ihren Tanz,
Seit unsre Herzen Liebe treu durchdrungen,
Und Hymens Bande hand in hand geschlungen.

Asnigin. (im Schaufpiel)
Mag Sonn' und Mond so manche Reise boch,
Eh Liebe stirbt, und zählen lassen noch.
Doch leiber seib ihr jett so matt von Gerzen,
So sern von vor'ger Munterkeit und Scherzen,
Daß ihr mich ängstet; aber zag' ich gleich,
Doch, mein Gemahl, nicht ängsten barf es euch.
Denn Weiberfurcht halt Maaß mit ihrem Lieben;
In beiben gar nichts, ober übertrieben.

Bie meine Lieb' ift, hab ich euch gezeigt: Ihr feht, baß meine Furcht ber Liebe gleicht. Das Kleinste schon muß große Lieb' erschreden, Und ihre Größ' in fleiner Sorg' entbeden.

Janig. (im Schauspiel)
Ja, Lieb', ich muß bich laffen, und bas balb; Mich brudt bes Alters schwächenbe Gewalt. Du wirst in bieser schönen Welt noch leben, Geehrt, geliebt; vielleicht wird, gleich ergeben, Ein zweiter Gatte

Köuigin. (im Schauspiel) D halt ein! halt ein!

Berrath nur könnte folche Liebe fenn. Beim zweiten Gatten wurd' ich felbst mir fluchen; Die Einen tobtschlug, mag ben zweiten suchen.

Damlet. Das ift Wermuth.

Asnigin. (im Schanspiel) Das, was die Bande zweiter Ehe flicht, Ift schnobe Sucht nach Bortheil, Liebe nicht. Es töbtet noch einmal den todten Gatten, Dem zweiten die Umarmung zu gestatten.

Ronig. (im Schanfpiel) 3ch glaub', ihr benket jest, was ihr gesprochen, Doch ein Entschluß wird oft von uns gebrochen; Der Borfat ift ja ber Erinnrung Rnecht, Start von Geburt, boch balb burch Beit geschmächt; Wie herbe Fruchte fest am Baume hangen, Doch leicht fich lofen, wenn fie Reif' erlangen. Nothwendig ifts, bag jeder leicht vergißt, Bu gablen, was er' felbft fich ichulbig ift. Bo Leidenschaft ben Borfat hingewendet, Entgeht bas Biel uns, wann fie felber enbet. Der Ungeftum sowohl von Freud' als Leib Berftort mit fich bie eigne Wirksamkeit. Laut flagt bas Leib, wo laut die Freude fchmarmet, Leid freut fich leicht, wenn Freude leicht fich barmet. Die Welt vergeht: es ift nicht wunderbar, Dag mit bem Glud felbft Liebe manbelbar. Denn eine Frag' ifts, bie zu lofen bliebe,

Db Lieb' das Glüd führt, oder Glüd die Liebe. Der Große flürzt: seht seinen Günfiling fliehn; Der Arme steigt und Feinde lieben ihn.
So weit scheint Liebe nach dem Glüd zu wählen. Wer ihn nicht braucht, dem wird ein Freund nicht sehlen, Und wer in Noth versucht den falschen Freund, Werwandelt ihn sogleich in einen Feind.
Doch, um zu enden, wo ich ausgegangen, Will' und Geschick sind steil Sepiel, Nur der Gedank' ist unser, nicht sein Ziel.
So denk', dich soll kein zweiter Gatt' erwerben, Doch mag dies Denken mit dem ersten sterben.

Asnigin. (im Schanfpiel)
Berjag' mir Nahrung, Erbe! Simmel, Licht!
Sonnt, Tag und Nacht, mir Luft und Ruhe nicht!
Berzweislung werd' aus meinem Trost und Hoffen, Nur Rlausner=Buß' im Kerfer steh mir offen! Mag Alles, was der Freude Antlig trübt, Berstören, was mein Bunsch am meisten liebt, Und hier und bort verfolge mich Beschwerde, Wenn einmal Wittwe jemals Weib ich werde!

Samlet. (gu Ophelia) Wenn fle es nun brechen follte -

Asnig. (im Schauspiel)
'S ist fest geschworen. Lag mich, Liebe, nun; Ich werde mub', und möcht' ein wenig ruhn, Die Zeit zu tauschen.

Königin. (im Schauspiel)
Wiege bich ber Schlummer,

Und nimmer komme zwischen und ein Rummer! (ab) Samlet. Gnädige Frau, wie gefällt euch bas Stud? Königin. Die Dame, wie mich bunkt, gelobt zu viel. Samlet. O, aber fie wird ihr Wort halten!

Ronig. Sabt ihr ben Inhalt gehort? Bird es fein Araernig geben?

Samlet. Rein, nein; fie spagen nur, vergiften im Spaß, tein Argerniß in ber Belt.

Sinig. Wie nennt ihr bas Stud?

Samlet. Die Maufefulle. Und wie das? Metaphorisch. Das Gend ift die Borftellung eines in Vienna geschehnen Mordes. Gonzago ift der Name des Gerzogs, seiner Gemahlin Baptika; ihr werbet gleich sehen, es ift ein spigbubischer Handel. Aber was thuts? Eure Majeftat und uns, die wir ein freies Gewissen haben, trifft es nicht. Der Aussätzige mag sich juden, unfre Haut ift gesund.

(Encianus tritt auf)

Dieg ift ein gewiffer Lucianus, ein Reffe bes Konigs.

Ophelia. 3hr übernehmt bas Amt bes Chorus, gna-

biger Berr.

Samlet. Dich wollte zwischen euch und eurem Liebften Dollmetscher fegn, wenn ich bie Marionetten nur tangen fabe.

Ophelia. Ihr felb fbig, gnabiger Berr, ihr feib fbig.

Bamlet. Ihr murbet zu ftohnen haben, ehe ihr meine Spite abftumpftet.

Ophelia. Immer noch beffer und folimmer.

Samlet. So wählt ihr eite Manner. — Fang an, Morber! lag beine vermalebeiten Gefichter, und fang an! Bohlauf:

Gebanken schwarz, Gift wirkfam, Sanbe fertig, Gelegne Zeit, kein Wesen gegenwärtig. Du schnöber Trank aus mitternächt'gem Kraut, Dreimal vom Fluche Gekate's bethaut! Daß sich bein Zauber, beine grause Schärfe Sogleich auf bieß gesunde Leben werfe!

(gießt bas Gift in bas Dhr bes Schlafenben)

Samlet. Er vergiftet ihn im Garten um fein Reich, Sein Name ift Gonzago; die Geschichte ift vorhanden, und in auserlesenen Italianisch geschrieben. Ihr werdet gleich sehn, wie der Morder die Liebe von Gonzago's Ge-mahlin gewinnt.

Ophelia. Der Ronig fleht auf.

Damlet. Wie? burch falfchen Beuerlarm gefdredt?

Asnigin. Wie geht es meinem Gemahl? Volonius. Macht bem Schauspiel ein Enbe König. Leuchtet mir! fort! Volonius. Licht! Licht! Licht! (Alle ab, außer Hamlet und Horatio) Samlet.

Et, ber Gefunde hupft und lacht, Dem Wunden ifte vergallt; Der Eine schläft, ber Andre wacht, Das ift ber Lauf ber Welt.

Sollte nicht bieß, und ein Wald von Feberbufchen (wenn meine sonstige Antwartschaft in die Bilge geht), nebst ein paar gepufften Rosen auf meinen geferbten Schuhen, mir zu einem Blat in einer Schauspielergesellschaft verhelfen?

Boratis. D ja, einen halben Antheil an ber Gin-

nahme.

Samlet. Rein, einen gangen.

Denn bir, mein Damon ift bekannt, Dem Reiche ging zu Grund Ein Jupiter: nun herrschet hier Ein rechter, rechter — Affe.

Boratis. Ihr hattet reimen fonnen.

Samlet. D lieber Coratio, ich wette Laufende auf bas Bort bes Geiftes. Merfteft bu?

garatis. Gehr gut, mein Pring.

Samlet. Bei ber Rebe vom Bergiften ?

Boratio. 3ch habe ihn genau betrachtet.

Samlet. Sa ha! — Kommt, Mufit! tommt, bie Albten! —

Denn wenn ber Konig von bem Stud nichts balt, Ei nun! vielleicht - bag es ihm nicht gefällt.

(Rofenfrang und Gulbenftern fommen) Rommt, Mufit!

Gulbenstern. Befter, gnabiger Gerr, vergonnt mir ein Bort mit euch.

Samlet. Gine gange Gefchichte, Berr.

Guldenftern. Der Ronig -

" Samlet. Dun, was giebts mit ihm?

Gulbenstern. Er bat fich auf fein Zimmer begeben und ift fehr übel.

gamlet. Bom Trinfen, Berr?

Suldenftern. Rein, von Balle.

Samlet. Ihr folltet boch mehr gefunden Verftand beweisen, und dieß dem Arzte melden, denn wenn ich ihm eine Reinigung zumuthete, bas wurde ihm vielleicht noch mehr Galle machen.

Suldenstern. Befter herr, bringt einige Ordnung in eure Reben, und springt nicht so wild von meinem

Auftrage ab.

Samlet. Ich bin gabm, Berr, fprecht!

Gulbenftern. Die Ronigin, eure Mutter, hat mich in ber tiefften Befummerniß ihres Gergens zu euch gefchickt.

Samlet. 3hr feid willfommen.

Buldenstern. Nein, bester herr, biese Soflichfeit ift nicht von ber rechten Art. Beliebt es euch, mir eine gefunde Antwort zu geben, so will ich ben Befehl eurer Mutter ausrichten; wo nicht, so verzeiht, ich gehe wieber und damit ist mein Geschäft zu Ende.

Samlet. Berr, ich fann nicht.

Galbenftern. Bas, gnabiger Berr?

Bamlet. Euch eine gesunde Antwort geben. Mein Berftand ift frank. Aber, Gerr, solche Antwort als ich geben kann, ift zu eurem Befehl; ober vielmehr, wie ihr sagt, zu meiner Mutter Befehl; brum nichts weiter, sons bern zur Sache. Meine Mutter sagt ihr —

Mofenkrang. Sie fagt alfo Folgenbes : euer Betra-

gen hat fie in Staunen und Bermunderung gefest.

Samiet. D wundervoller Sohn, über ben feine Mutter fo erstaunen fann! Rommt fein Nachsat, ber biefer mutterlichen Bewunderung auf bem Fuße folgt? Lagt horen.

Mofenkrang. Sie wunfcht mit euch in ihrem Bim-

mer gu reben, ehe ihr gu Bett geht.

Samlet. Wir wollen gehorchen, und ware fle zehnmal unfre Mutter. Sabt ihr noch fonft mas mit mir zu schaffen?

Asfenkrang. Gnabiger Berr, ihr liebtet mich einft -

Samlet. Das gu' ich noch, bei biefen beiben Die-

bestangen bier!

Mossenhrang. Bester herr, was ift bie Urfache eures Thele? Gewiß, ihr tretet eurer eignen Freiheit in ben Beg, wenn ihr eurem Freunde euren Rummer verheimlicht.

Samlet. Berr, es fehlt mir an Beforberung.

Masenbrang. Wie fann bas fenn, ba ihr Die Stimme bes Konigs felbst zur Nachfolge im Danischen Reiche habt? Bamlet. Ja, herr, aber "berweil ras Gras wächst" bas Sprichwort ift ein wenig roftig.

(Schaufpieler fommen mit Sloten)

D bie Floten! Last mich eine sehn. — Um euch insbessonbre zu sprechen: (nimmt Gulbenstern beiseit) Beswegen geht ihr um mich herum, um meine Witterung zu bekomsmen, als wolltet ihr mich in ein Ney treiben?

Galbenftern. D gnabiger Berr, wenn meine Er-

gebenheit allzufuhn ift, fo ift meine Liebe ungefittet.

Samlet. Das verfteb' ich nicht recht. Bollt ihr auf biefer Riote fvielen?

Guldenstern. Gnabiger Berr, ich fann nicht.

Samlet. Ich bitte euch.

Güldenstern. Glaubt mir, ich kann nicht.

Samlet. Ich ersuche euch barum.

Gulbenftern. 3ch weiß feinen einzigen Griff, gna-

biger Berr.

Bamlet. Es ift so leicht wie Lügen. Regiert biefe Binblocher mit euren Fingern und ber Klappe, gebt ber Flote mit eurem Munbe Obem, und sie wird die beredteste Must sprechen. Seht ihr, dieß sind die Griffe.

Bulbenftern. Aber bie babe ich eben nicht in meiner Gewalt, um irgend eine Sarmonie hervorzubringen;

ich befige bie Runft nicht.

Samlet. Run, seht ihr, welch ein nichtswurdiges Ding ihr aus mir macht? Ihr wollt auf mir spielen; ihr wollt in das herz meines Geheimnisses dringen; ihr wollt mich von meiner tiefsten Rote bis zum Gipfel meiner Stimme hinauf prufen: und in dem kleinen Instrument hier ift viel Mustk, eine vortressliche Stimme, dennoch konnt

ihr es nicht zum Sprechen bringen. Wetter! benkt ihr, daß ich leichter zu spielen bin als eine Flote? Rennt mich wan für ein Inftrument ihr wollt, ihr kannt mich zwar verstimmen, aber nicht auf mir spielen.

(Bolonine fommt.)

Gott gruß' euch, Berr.

Polanius. Gnäbiger herr, die Königin wünscht euch au fwrechen, und bas sonleich.

Samlet. Geht ihr bie Bolfe bort, beinab in Ge-

falt eines Rameels?

Polonius. Beim himmel, fle fieht auch wirklich aus wie ein Rameel.

Samlet. Dich buntt, fle fieht aus wie ein Biefel.

Damlet. Der wie ein Ballfifch?

Polonius. Ganz wie ein Ballfisch.

Samlet. Run, so will ich zu meiner Mutter kommen, im Augenblick. — Sie narren mich, bag mir bie Gebuld beinah reißt. — Ich komme im Augenblick.

Folonius. Das will ich ihr fagen. (ab)

### Damlet.

Im Augenblick ist leicht gesagt. Laßt mich, Freunde:
(Rosenfranz, Gülbenstern, Horatio und die Andem: ab)
Run ist die wahre Spükezeit der Nacht,
Wo Grüfte gähnen, und die Hölle selbst
Pett haucht in viese Welt. Aun tränk ich wohl heiß Mut,
Und thäte Dinge, die der bittre Tag
Mit Schaudern säh'. Still! jest zu meiner Mutter.
O Gerz, vergiß nicht die Natur! Nie dränge
Sich Nero's Seek in diesen sesten Busen!
Grausam, nicht unnatürlich laß mich sehn;
Nur reden will ich Dolche, keine brauchen.
Sierier seid Seuchler, Jung', und du, Gemüth:
Wie hart mit ihr auch meine Nede schmähle,
Nie will'ge drein sie zu verstegeln, Seele!

# Pritte Scene.

Gin Bimmer im Schloffe.

(Der Ronig, Rofenfrang und Gulbenftern treten auf)

König.

3ch mag ihn nicht, auch flehts um uns nicht ficher, Benn frei sein Bahnfinn schwärmt. Drum macht euchfertig!

3ch ftelle fcleunig eure Bollmacht aus, Und er foll bann mit euch nach England bin. Die Pflichten unfrer Burbe bulben nicht Gefahr fo nah, als ftundlich uns erwächst Aus feinen Grillen.

Galdenstern. Wir wollen uns bereiten.

Es ift gewiffenhafte, heil'ge Furcht, Die vielen, vielen Seclen zu erhalten, Die eure Majestät belebt und nahrt. Mofenkrang.

Schon das besondre, einzle Leben muß Mit aller Kraft und Ruftung des Gemüths Bor Schaben sich bewahren; doch viel mehr Der Geift, an bessen Heil das Leben Bieler Beruht und hängt. Der Majestät Verscheiben Stirbt nicht allein; es zieht gleich einem Strudel Das Nahe mit. Sie ist ein mächtig Rad, Besestigt auf des höchsten Berges Gipfel, An dessen Riesenspeichen tausend Dinge Gestittet und gesugt sind; wenn es fällt, So theilt die kleinste Zuthat und Umgebung Den ungeheuren Sturz. Kein König seuszte je Allein und ohn' ein allgemeines Weh.

Abnig.
Ich bitte, ruftet euch zur schnellen Reise; Bir muffen biese Furcht in Feffeln legen, Die auf zu freien Fußen jego geht.

Mofenhrang med Guldenftern.

Bir wollen eilen.

(Beibe ab)

(Polonius fommt)

### Polonins.

Mein Fürst, er geht in seiner Mutter Zimmer. Ich will mich hinter die Tapete' stellen Den hergang anzuhören; seid gewiß, Sie schilt ihn tüchtig aus, und wie ihr sagtet — Und weislich wars gesagt — es schickt sich wohl, Daß noch ein andrer Zeug' als eine Mutter, Die von Natur parteiisch, ihr Gespräch Im Stillen anhört. Lebet wohl, mein Fürst! Eh ihr zu Bett geht, sprech' ich vor bei euch, Und meld' euch, was ich weiß.

Rönig.

Dank, lieber herr. (Bolonius ab)

D meine That ift faul, fie ftinft zum himmel; Sie traat ben erften, alteften ber Fluche, Morb eines Brubers! - Beten fann ich nicht, Ift aleich die Neigung bringend wie ber Bille: Die ftarfre Schuld bestegt ben ftarten Borfan. Und wie ein Mann, bem zwei Geschäft' obliegen, Steh' ich in Zweifel, was ich erft foll thun, Und laffe beibes. Wie? mar' biefe Banb Auch um und um in Bruberblut getaucht. Giebt es nicht Regen g'nug im milben himmel, Sie weiß wie Schnee zu waschen? Wozu bient Die Gnab', ale vor ber Gunbe Stirn gu treten? Und hat Gebet nicht bie zwiefache Rraft, Dem Falle vorzubeugen, und Bergeibung Befallnen auszuwirfen? Gut, ich will Emporichaun; mein Berbrechen ift gefchebn. Doch o, welch eine Wendung bes Gebets Biemt meinem Fall? Bergieb mir meinen fchnoben Morb? Dieg fann nicht fenn; mir bleibt ja ftets noch Alles, Bas mich zum Morb getrieben: meine Krone,

Dein eigner Chrgeis, meine Ronigin; Birb ba verziehn, wo Miffethat besteht? In ben verberbten Stromen biefer Belt Rann die vergolbte Sand ber Miffethat Das Recht wegftogen, und ein fonober Breis Erfauft oft bas Gefes. Richt fo bort oben! Da gilt fein Runftgriff, ba erfcheint bie Sandlung In ihrer mabren Art, und wir find felbft Benothigt, unfern Kehlern in bie Babne, Ein Beugniß abzulegen. Run? mas bleibt? Sehn, mas die Reue fann. Bas fann fie nicht? Doch wenn man nicht bereuen fann, mas fann fie? D Jammerstand! D Busen, schwarz wie Tob! D Seele, die, fich frei zu machen ringend, Roch mehr verftrictt wirb! - Engel, belft! versucht! Beugt euch, ihr ftarren Rnie! geftabltes Berg, Sei weich wie Sebnen neugeborner Rinber! Bielleicht wirb Alles gut.

(entfernt fich und fniet nieber)

(hamlet kommt)

### Damlet.

Sest konnt' ichs thun, bequem; er ift im Beten, Best will ichs thun - und fo geht er gen Simmel, Und fo bin ich geracht? Das bieg': ein Bube Ermorbet meinen Bater, und bafür Send' ich, fein einz'ger Sohn, benfelben Buben Gen Simmel. Ei, bas war' Sold und Löhnung, Rache nicht, Er überfiel in Buftheit meinen Bater, Boll Speif', in feiner Gunben Maienbluthe. Wie feine Rechnung fteht, weiß nur ber himmel, Allein nach unfrer Denfart und Bermuthung Ergebts ihm folimm: und bin ich bann geracht, Wenn ich in feiner Beiligung ihn faffe, Bereitet und geschickt gum Ubergang? Mein. hinein, bu Schwert! fei fcredlicher gezuct! Wann er berauscht ift, schlafend, in ber Wuth;

In seines Betts blutschänderischen Freuden, Beim Doppeln, Fluchen oder anderm Thun, Das keine Spur des Heiles an sich hat: Dann stoß ihn nieder, daß gen himmel er Die Fersen bäumen mag, und seine Seele So schwarz und so verdammt sei, wie die Hölle, Wohin er führt. Die Mutter wartet mein: Dieß soll nur Frist den stechen Tagen seyn.

(ab)

(Der Ronig fteht auf und tritt vor)

Die Borte fliegen auf, der Sinn hat keine Schwingen: Bort ohne Sinn kann nicht zum himmel bringen.

(ab)

### Bierte Scene.

Bimmer ber Königin.

(Die Königin und Polonius treten auf)

Polonins.

Er kommt sogleich: sett ihm mit Rachbruck zu; Sagt ihm, baß er zu wilbe Streiche macht, Um fie zu bulben, und baß eure Hoheit Geschirmt, und zwischen großer Hig' und ihm Gestanden hat. Ich will hier still mich bergen, Ich bitt' euch, schont ihn nicht.

Samlet. (hinter ber Scene)

Mutter, Mutter, Mutter!

Königin.

Berlast euch brauf; Sorgt meinetwegen nicht. Bieht euch zurud, Ich bor' ibn kommen.

(Polonins verbirgt fich)

(Samlet fommt)

Samlet. Run, Mutter, fagt: mas giebts? Sanigin. Samlet, bein Bater ift von bir beleibigt: Bamlet. Mutter, mein Bater ift von euch beleibigt: Anigin. Kommt, tommt! ihr fprecht mit einer lo-fen Bunge.

Samlet. Geht, geht! ihr fragt mit einer bofen

Bunge.

**Asnigin.** Was foll bas, Hamlet? **Samlet.** Nun, was glebt es hier? **As**nigin.

Sabt ihr mich gang vergeffen?

Damlet.

Mein, beim Rreug!

Ihr feib die Königin, Weib eures Mannes Bruders, Und — war' es doch nicht fo! — feid meine Mutter. Asnigin.

But, Andre follen gur Bernunft euch bringen.

Damlet.

Rommt, fest euch nieber; thr follt nicht vom Blay, Richt gehn, bis ich euch einen Spiegel zeige, Worin ihr euer Innerstes erblickt.

Rönigin.

Bas willst bu thun? Du willst mich boch nicht morben? Se, Gulfe! Gulfe!

Polonius. (hinter ber Tapete)

Bulfe! he, herbei!

Bamlet.

Bie? was? eine Ratte? (er zieht) Tobt! für 'nen Dutaten, tobt!

(thut einen Stoß burch bie Tapete)

Polonins. (hinter ber Tapete)

Dich bin umgebracht! (fällt und flirbt)

Königin.

Weh mir! was thatest bu?

Damlet.

Kurwahr, ich weiß es nicht: ift es ber Konig?
(zieht ben Bolonius hinter ber Tapete hervor)

Mönigin.

D, welche rasche blut'ge That ift bieß!

Ja, gute Mutter, eine blut'ge That,

So schilmm beinah, als einen König töbten, Und in die Ch' mit feinem Bruber treten.

Ağnigin.

Ms einen König tobten!

Damlet.

Ja; so sagt' ich.

(zu Polonius) Du kläglicher, vorwitiger Narr, fahr' wohl!
Ich nahm bich für 'nen Göhern; nimm bein Loos,
Du fiehft, zu viel Geschäftigkeit ist mißlich. —
Mingt nicht die Hände so! still sest euch nieber,

Mingt nicht die Sande so! ftill setzt euch nieder, Last euer herz mich ringen, benn das will ich. Wenn es durchbringlich ist; wenn nicht so ganz Berbammte Angewöhnung es gestählt,

Daß es verfchangt ift gegen bie Bernunft.

Bas that ich, daß bu gegen mich die Zunge So toben laffen barfft?

Samlet.

Solch eine That,
Die alle Hulb ber Sitisamkeit entstellt,
Die Augend Heuchler schilt, die Rose wegnimmt Bon unschuldvoller Liebe schöner Stirn
Und Beulen hinset; Ehgelübbe falsch
Wie Spielereide macht; o eine That,
Die aus dem Körper des Vertrages ganz
Die innre Seele reißet, und die süße.
Religion zum Wortgepränge macht.
Des himmels Antlitz glüht, ja diese Veste,
Dieß Weltgebäu, mit traurendem Gesicht,
Als nahte sich der jüngste Tag, gebenkt
Trübstnig dieser That.

Aönigin.

Beh! welche That Brult benn fo laut, und bonnert im Berkunben? Samlet.

Seht hier, auf bieg Gemalbe und auf bieg, Das nachgeahmte Gleichnig zweier Bruber.

Sebt, welche Annuth wohnt auf biefen Brau'n! Apollo's Loden, Jovis bobe Stirn, Ein Aug' wie Dars, jum Drobn und jum Gebieten. Des Götterberolbs Stellung, wann er eben Sich nieberschwingt auf bimmelnabe Sobn : In Wahrheit, ein Berein und eine Bilbung. Auf die fein Siegel jeber Gott gebrudt: Dieß mar eu'r Gatte. - Seht nun ber, mas folgt: Sier ift eu'r Gatte, gleich ber brand'gen Abre Berberblich feinem Bruber. Sabt ibr Augen? Die Beibe biefes iconen Beras verlagt ibr. Und maftet euch im Sumpf? Sa, habt ihr Augen? Mennt es nicht Liebe! Denn in eurem Alter Ift ber Tumult im Blute gabm; es schleicht Und wartet auf bas Urtheil: und welch Urtheil Bing' wohl von bem zu bem? Sinn babt ihr ficher, . Conft konnte feine Regung in euch feyn: Doch ficher ift ber Sinn vom Schlag gelähmt. Denn Babnwit murbe bier nicht irren; nie -Bat fo ben Sinn Verrudtheit unterjocht, Dag nicht ein wenig Wahl ihm blieb, genug Für folden Unterschied. Was für ein Teufel Bat bei ber Blindetub euch fo betbort? Sebn ohne Rublen, Rublen ohne Gebn, Dhr ohne hand und Aug', Geruch ohn' Alles, Ja nur ein Theilden eines achten Sinns Tappt nimmermehr fo gu. Scham, wo ift bein Errothen? wilbe Bolle, Emporft bu bich in ber Matrone Gliebern, So fei bie Reuschheit ber entflammten Jugend Wie Bachs, und schmelz' in ihrem Feuer bin; Ruf keine Schande aus, wenn beiges Blut Bum Angriff fturmet, ba ber Froft ja felbft Nicht minder kräftig brennt, und bie Vernunft Den Willen kuppelt.

Sonigin. O hamlet, sprich nicht mehr! Du kehrst die Augen recht ins Innre mir, Da feb' ich Blede, tief und schwarz gefärbt, Die nicht von Farbe laffen.

Samlet.

Nein, zu leben Im Schweiß und Brobem eines effen Betts, Gebrüht in Käulniß; buhlend und fich paarend über bem garft'gen Neft —

Sanigin.

O fprich nicht mehr! Mir bringen biefe Wort' ins Ohr wie Dolche. Richt weiter, lieber Hamlet!

Bamlet.

Ein Mörber und ein Schalt; ein Knecht, nicht werth Das Zehntel eines Zwanzigtheils von ihm, Der eu'r Gemahl war; ein hanswurft von König, Ein Beutelschneiber von Gewalt und Reich, Der weg vom Sims die reiche Krone stahl, Und in die Tasche stedte.

Sonigin.

Balt inne!

(Der Beift fommt)

Bamlet.

Ein geflickter Lumpenkönig! — Schirmt mich und schwingt die Flügel über mir, Ihr himmelsschaaren! — Was will bein würdig Bild?

Konigin.

Web mir! er ift verrudt.

Damlet.

Rommt ihr nicht, euren tragen Sohn zu schelten, Der Beit und Leibenschaft verfaumt, zur großen Bollfuhrung eures furchtbaren Gebots? D fagt!

Geift.

Bergiß nicht! Diese Geimsuchung Soll nur ben abgestumpften Borsatz schärfen. Doch schau! Entsetzen liegt auf beiner Mutter; Tritt zwischen ste und ihre Seel' im Kampf, In Schwachen wirkt bie Einbildung am ftarfften: Sprich mit ihr, Samlet!

Damlet.

Bie ift euch, Mutter?

Snigin.

Ach, wie ist denn euch, Daß ihr die Augen heftet auf das Leere, Und redet mit der körperlosen Luft?
Wild bligen eure Seister aus den Augen, Und wie ein schlafend Heer beim Wassenlärm, Sträubt euer liegend haar sich als lebendig Empor, und sieht zu Berg. D lieber Sohn, Spreng' auf die hitz' und Flamme deines Üebels Abkühlende Geduld! Wo schaust du hin?

Auf ihn! auf ihn! Seht ihr, wie blaß er ftarrt? Sein Anblick; seine Sache, wurde Steinen Bernunft einpredigen. — Sieh nicht auf mich, Damit nicht beine klägliche Gebehrbe Mein strenges Thun erweicht; sonst fehlt ihm bann Die achte Art: vielleicht statt Blutes Ahranen.

Königin.

Mit wem besprecht ihr euch?

Damlet.

Seht ihr bort nichts?

Königin.

Gar nichts; boch feb' ich Alles, mas bort ift.

Und hörtet ihr auch nichts?

Königin.

Mein, nichts als uns.

Samlet.

Sa, feht nur hin! Seht, wie es meg sich fliehlt! Mein Bater in leibhaftiger Gestalt: Seht, wie er eben zu ber Thur hinaus geht!

(Geift ab

Souigin.

Dieß ift bloß eures hirnes Ausgeburt;

In biefer wefenlofen Schöpfung ift Bergudung febr geubt.

Damlet. Verzüdung ? Mein Buls balt orbentlich wie eurer Takt, Spielt eben fo gesunde Melobien; Es ift fein Babnwis, was ich vorgebracht. Bringt mich zur Brufung, und ich wieberhole Die Sach' euch Wort für Bort, wovon ber Wahnwit Abibringen murbe. Mutter, um eu'r beil! Legt nicht bie Schmeichelfalb' auf eure Seele, Dag nur mein Wahnwig fpricht, nicht eu'r Bergebn; Sie wird ben bofen Fleck nur leicht verharfchen, Indef Berberbnif, beimlich untergrabenb, Bon innen angreift. Beichtet vor bem himmel, Bereuet, mas geschehn, und meidet Runft'ges; Düngt nicht bas Unfraut, bag es mehr noch wuchre. Bergebt mir biefe meine Tugend; benn In biefer feiften, engebruft'gen Beit Muß Tugend felbst Verzeihung flehn vom Lafter, 3a friechen, bag fte nur ibm wohltbun burfe.

Ronigin. O Samlet! bu zerspalteft mir bas Berz. Samlet.

D werft ben schlechtern Theil davon hinweg, Und lebt so reiner mit ber andern Gälfte. Gute Nacht! Doch meidet meines Oheims Bett, Nehmt eine Tugend an, die ihr nicht habt. Der Teufel Angewöhnung, der des Bosen Gefühl verschlingt, ist hierin Engel boch: Er giebt der Ubung schöner, guter Thaten Nicht minder eine Aleidung oder Tracht, Die gut sich anlegt. Seid zu Nacht enthaltsam, Und das wird eine Art von Leichtigkeit Der folgenden Enthaltung leihn; die nächste Wird bann noch leichter: benn die Übung kann Kaft das Gepräge der Natur verändern; Sie zähmt den Teufel oder stöft ihn aus Mit wunderbarer Macht. Rochmals, schlaft wohl! Um euren Segen bitt' ich, wann ihr selbst Nach Segen erst verlangt. — Für diesen Gerrn Thut es mir leid: der himmel hat gewollt, Um mich durch dieß, und dieß durch mich zu strasen, Daß ich ihm Diener muß und Geisel sonn. Ich will ihn schon beforgen, und den Lod, Den ich ihm gab, vertreten. Schlast denn wohl! Bur Grausankeit zwingt bloße Liebe mich; Schlimm fängt es an, und Schlimm'res nahet sich. Ein Wort noch, gute Mutter!

Abnigin.

Bas foll ich thun?

### Samlet.

Durchaus nicht bas, was ich euch heiße thun Lagt ben gebunf'nen Ronig euch ins Bett Bon neuem loden, in die Bangen euch Muthwillig kneipen; euch fein Mauschen nennen, Und für ein Baar verbuhlte Ruff', ein Spielen In eurem Raden mit verbammten Kingern. Bringt biefen gangen Sanbel an ben Tag. Dag ich in feiner mabren Tollbeit bin, Mur toll aus Lift. Gut mars, ihr ließt's ihn wiffen. Denn welche Ronigin, schon, feusch und Hug, Berbehlte einem Ranker, einem Mold So theure Dinge mohl? wer thate bas? Nein, trot Erfenntnig und Berichwiegenbeit, Loft auf bem Dach bes Rorbes Deckel, lagt Die Bogel fliegen, und, wie jener Uffe, Rriecht in ben Rorb, um Broben anzustellen, Und brecht euch felbft ben Sals.

Sonigin.

Sei bu gewiß, wenn Worte Athem find, Und Athem Leben ift, hab' ich kein Leben, Das auszuathmen, was bu mir gesagt.

Samlet.

36 muß nach England: wißt ihre?

Saugin.

Ach, ich vergaß; es ift fo ausgemacht.

Man flegelt Briefe; meine Schulgefellen, Die Beiben, benen ich wie Rattern traue. Sie bringen die Bestellung bin : fie muffen Den Weg mir bahnen, und gur Schurferei Berolben gleich mich führen. Sei es brum! Der Spaß ift, wenn mit feinem eignen Bulver Der Feuerwerfer auffliegt; und mich trugt Die Rechnung, wenn ich nicht ein Rlafter tiefer Als ibre Minen grab', und fprenge fie Bis an ben Monb. Des ift gar zu fcon, Benn fo zwei Liften fich entgegen gebn! -Der Mann padt mir 'ne Laft auf; 3d will ben Wanft ins nachfte Bimmer fcbleppen. Run, Mutter, gute Nacht! - Der Rathsberr ba 3ft jest febr ftill, gebeim und ernft fürmahr, Der fonft ein fchelm'icher, alter Schmager mar. Rommt, herr, ich muß mit euch ein Enbe machen. Bute Nacht. Mutter!

(fie gehen von verschiednen Seiten ab. Samlet fchleift ben Bolonius beraus)

# Vierter Aufzug.

# Erfte Scene.

Gin Bimmer im Schloffe. .

(Der Ronig, bie Ronigin, Rofenfrang und Gulbenftern)

Sonig. In biefen tiefen Seufgern ift ein Sinn; Legt fle uns aus, wir muffen fle verftehn. Bo ift eu'r Cobn?

Anigin. (gu Rofenfrang und Gulbenftern) Raumt biefen Blat uns auf ein Weilchen ein.

(Beibe ab )

Ah, mein Gemahl! was fab ich biefe Racht! Bonig.

Bie. Gertrub? mas macht Samlet? Königin.

Er raft wie See und Wind, wenn beibe fampfen, Ber macht'ger ift; in feiner wilben Buth, Da er was hinterm Teppich rauschen bort, Reift er bie Rling' beraus, fcbreit: eine Ratte! Und tobtet fo in feines Wahnes Site Den ungefeh'nen guten, alten Mann.

Ronig. D schwere That! so war' es uns geschehn, Benn wir bafelbft geftanben. Seine Freiheit Drobt aller Belt, euch felbft, uns, jebem Unbern. Ach! wer fteht ein für biefe blut'ge That? -Uns wird zur Laft fle fallen, beren Borficht Den tollen jungen Mann, eng eingesperrt, Und fern von Menschen batte halten sollen.

Doch unfre Liebe war so groß, bag wir Richt einsehn wollten, was bas Beste war. Und wie ber Eigner eines bosen Schabens, Den er geheim halt, ließen wir ihn zehren Recht an bes Lebens Mark. Wo ist er hin?

Er schafft ben Leichnam bes Erschlagnen weg, Wobei sein Wahnsinn, wie ein Körnchen Gob In einem Erz von schlechteren Metallen, Sich rein beweift:, er weint um bas Geschehne.

Ronig.

O Gertrub, laßt uns gehn! Sobald die Sonne an die Berge tritt, Schifft man ihn ein; und diese schnode That Muß unfre ganze Wajestät und Kunst Bertreten und entschuldigen. — De, Gülbenstern!

(Rosenkranz und Gülbenstern kommen)
Geht, beibe Freunde, nehmt euch wen zu Hülfe.
Hamlet hat den Bosonius umgebracht In seinem tollen Muth, und ihn darauf Aus seiner Mutter Zimmer weggeschleppt.
Geht, sucht ihn, sprecht ihm zu, und bringt den Leichnam In die Kapell. Ich bitt' euch, eilt hiebei.

(Rosenkranz und Güldenstern ab)

Rommt, Gertrud, rusen wir von unsern Freunden Die klügsten auf, und machen ihnen kund, Was wir zu thun gebenken, und was leider Geschehn: so kann der schlangenart'ge Leumund, Deß Zischeln von dem einen Bol zum andern, So sicheln von dem einen Bol zum andern, So sicheln wie zum Ziele die Kanone Den gist'gen Schuß trägt, unsern Namen noch Bersehlen, und die Lust unschädlich tressen. D komm hinneg mit mir! Entsetzen ist In meiner Seel' und innerlicher Zwist.

(Beibe ab)

# Bweite Scene.

Ein andres Bimmer im Schloffe.

(Samlet fommt)

### Samlet.

- Sicher beigepadt. - Uniter ber Stene) Gamlet! Bring Samlet!

Samlet. Aber ftill - was für ein garm? Ber ruft ben hamlet? D, ba kommen fle.

(Rofenfrang und Gulbenftern fommen)
Rofenkrang.

Bas habt ihr mit bem Leichnam, Bring, gemacht?

Ihn mit bem Staub gepaart, bem er verwandt. **No**senkranz.

Sagt uns ben Ort, daß wir ihn weg von ba In die Rapelle tragen.

> Hamlet. Glaubt es nicht. **Kosenkranz.**

Bas nicht glauben?

Samiet. Daß ich euer Geheimniß bewahren kann und meines nicht. Ueberdieß, fich von einem Schwamme fragen zu laffen! Was für eine Antwort soll ber Sohn eines Konigs barauf geben?

Nosenkrang. Rehmt ihr mich für einen Schwamm,

gnädiger Herr?

Samlet. Ja, Gerr, ber bes Königs Miene, seine Gunstbezeugungen und Befehle einsaugt. Aber solche Beamte thun bem Könige ben besten Dienst am Ende. Er hält sie, wie ein Affe ben Biffen, im Winkel seines Kinnbackens; zuerst in ben Mund gesteckt, um zuletzt versichlungen zu werben. Wenn er braucht, was ihr aufgessammelt habt, so darf er euch nur brucken, so seib ihr, Schwamm, wieder trocken.

Mosenkrang. Ich verstehe euch nicht, gnabiger Gerr. Samlet. Es ift mir lieb: eine lose Rebe schläft in bummen Ohren.

Mofenkrang. Gnabiger Berr, ihr mußt uns fagen,

wo bie Leiche ift, und mit une gum Ronige gehn.

Samlet. Die Leiche ift beim Ronig, aber ber Ronig ift nicht bei ber Leiche. Der Ronig ift ein Ding -

Guldenstern. Gin Ding, gnabiger Berr?

Samlet. Das nichts ift. Bringt mich ju ihm. Berfted bich, Buchs, nub alle hinterbrein.

(Me ab)

# Pritte Scene.

Gin anbres 3immer im Schloffe.

(Der Ronig tritt auf mit Gefolge)

König.

Ich laff' ihn holen, und ben Leichnam suchen. D wie gefährlich ists, daß dieser Mensch So frank umhergeht! Dennoch dürfen wir Richt nach dem strengen Recht mit ihm versahren; Er ist beliebt bei der verworrnen Wenge, Die mit dem Aug', nicht mit dem Urtheil wählt, Und wo das ist, wägt man des Schuld'gen Plage, Doch nie die Schuld. Um Alles auszugleichen, Muß diese schuld. Der Überlegung scheinen; wenn die Krankheit Berzweiselt ist, kann ein verzweiselt Mittel Nur bessen. oder keins.

(Rosenkrang kommt) Was ift geschehn?

Hofenkrang.

Bo er bie Leiche hingeschafft, mein Furft, Bermogen wir von ihm nicht zu erfahren.

Bo ift er felber?

#### Mofenkrang.

Draufen, gnab'ger Berr,

Bewacht, um eu'r Belieben abzuwarten:

Ronig .-

So bringt ihn vor uns.

Mofenkrang. De, Gulbenftern! bringt ben gnabigen Gerrn berein.

(Samlet und Gulbenftern fommen)

Asnig. Run, Samlet, wo ift Bolonius?

Samlet. Beim Rachtmahl.

Sinig. Beim Nachtmahl?

Demtet. Nicht wo er speift, sondern wo er gespeist wird. Eine gewisse Reichsversammlung von politischen Burmern hat sich eben an ihn gemacht. So 'n Wurm ift euch der einzige Kaiser, was die Tasel betrifft. Wir masten alle andern Kreaturen, um uns zu masten; und uns selber masten wir für Maden. Der sette König und der magre Bettler sind nur verschiedne Gerichte; zwei Schusseln, aber für eine Tasel: das ist das Ende vom Liede.

Sinig. Ach Gott! ach Gott!

Samlet. Jemand könnte mit dem Wurm fichen, der von einem König gegeffen hat, und von dem Fisch effen, ber ben Wurm verzehrte.

Monig. Bas meinft bu bamit?

Samlet. Richts, als euch zu zeigen, wie ein Ronig feinen Beg burch bie Gebarme eines Bettlere nehmen fann.

Annig. Wo ift Polonius?

Bamlet. Im himmel. Schickt hin, um zuzusehn. Wenn euer Bote ihn ba nicht findet, so sucht ihn felbst an bem andern Orte. Aber mahrhaftig, wo ihr ihn nicht binnen dieses Monats sindet, so werdet ihr ihn wittern, wenn ihr die Treppe zur Gallerie hinaufgeht.

Aonig. (gu einigen aus bem Gefolge) Geht, fucht ibn

bort.

Samlet. Er wird warten, bis ihr fommt.

(Ginige aus bem Gefolge ab)

Ronig.

Samlet, für beine eigne Sicherheit,

7

Die uns so werth ift, wie uns innig frankt, Bas du begangen haft, muß diese That In feur'ger Eile dich von hinnen senden. Drum rufte dich; das Schiff liegt schon bereit, Der Wind ist gunstig, die Gefährten warten, Und Alles treibt nach England auf und fort.

Samlet. Rach England? König. Ja, Hamlet. Bamlet. But.

Sinia.

So ift es, wenn bu unfre Abficht mußteft.

Samlet. Ich febe einen Cherub, ber fie fieht. —
Aber tommt! nach England! — Lebt wohl, liebe Mutter!

Annig.

Dein liebevoller Bater, Samlet.
Samlet. Meine Mutter. Bater und Mutter find Mann und Weib; Mann und Weib find Ein Fleisch: also meine Mutter. Kommt, nach England!
Asnig.

Folgt auf bem Fuß ihm, lockt ihn schnell an Borb; Berzögert nicht; er muß zu Nacht von hinnen. Fort! Alles ift verflegelt und geschebn, Was sonst die Sache heischt. Ich bitt' euch, ellt. (Rosenkranz und Gulbenstern ab)

Und, England! gilt bir meine Liebe was,
(Wie meine Macht file dich kann schäpen lehren,
Denn noch ift beine Narbe wund und roth
Bom Danenschwert, und beine Ehrfurcht leistet
Und willig Lebenspflicht) so barfft du nicht
Das oberherrliche Geheiß versäumen,
Das durch ein Schreiben solchen Inhalts bringt
Auf Hamlets schnellen Tod. D thu es, England!
Denn wie die Heftif rast er mir im Blut;
Du mußt mich heilen. Mag mir Alles glücken;
Bis bieß geschehn ift, kann mich nichts erquicken.

### Vierte Scene.

Eine Chne in Dauemart.

(Fortfubras und Eruppen, im Marfc begriffen)

fertinbres.

Geht, Sauptmann, grußt von mir den Danenkönig; Sagt ihm, daß Fortinbras auf fein Gestaten Für den versprochnen Zug durch sein Gebiet Geleit begehrt. Ihr wißt, wo wir uns treffen. Wenn Seine Majestät uns sprechen will, So wollen wir pstichtmäßig ihn begrüßen: Das melbet ihm.

Hauptmann. Ich will es thun, mein Pring. Fortinbras.

Rudt langfam vor.

(Fortinbras und Truppen ab)

(Samlet, Rofenfrang, Gulbenftern und Aubere fommen)

Samlet.

Weß find bie Truppen, lieber Gerr?
Anuptmann.

Sie find von Rorweg, herr.

Samlet.

Bogu beftimmt, ich bitt' euch? Baupimann.

Sie ruden gegen Polen.

Bamlet.

Wer führt fie an?

Bauptmaun.

Des alten Norwegs Reffe, Fortinbras.

gamlet.

Und geht es auf bas ganze Polen, ober Auf einen Granzort nur?

Bauptmann.

Um mahr zu reben und mit feinem Bufat,

Wir gehn, ein kleined Fleckhen zu gewinnen, Das keinen Bortheil als ben Namen bringt. Für fünf Dukaten, funf, möcht' ichs nicht pachten, Auch bringts bem Norweg ober Bolen sicher Richt mehr, wenn man auf Erbzins es verkauft.

So wird es ber Polad nicht halten wollen. Danutmann.

Doch; es ift schon besett.

Daml'et.

Zweitausend Seelen, zwanzigtausend Golbstud Entscheiben biesen Lumpenzwift noch nicht. Dieß ift bes Wohlstands und ber Ruh Geschwür, Das innen aufbricht, während fich von außen Rein Grund bes Tobes zeigt. — Ich bank ench, herr. Sauptmann.

Beleit euch Gott!

(ab)

**Rosenkranz.** Beliebt es euch zu gehn? **Samlet.** 

Ich komme gleich euch nach. Geht nur voran.
(Rofenkranz und bie übrigen ab)

Wie jeder Anlag mich verklagt, und spornt Die trage Rache an! Bas aft ber Menfch, Wenn feiner Beit Gewinn, fein bochftes Gut Rut Schlaf und Effen ift? Ein Bieh, nichts weiter. Dewiß, ber uns mit folder Denkfraft fcuf Boraus zu schaun und rudwärts, gab uns nicht Die Fähigkeit und gottliche Bernunft, Um ungebraucht in uns zu schimmeln. Nun. Gel's viehisches Bergeffen, ober fei's Ein banger Zweifel, welcher zu genau Bebenkt ben Ausgang - ein Gebanke, ber, Berlegt man ibn, ein Biertel Beisbeit nur -Und ftets brei Biertel-Feigheit hat - ich weiß nicht, Westwegen ich noch lebe, um zu fagen : "Dieß muß geschehn;" ba ich boch Grund und Willen Und Rraft und Mittel hab', um es ju thun.

Beifviele, bie zu greifen, mabnen mich. So biefes Beer von folder Rabl und Starte, Bon einem garten Bringen angeführt, Def Duth, von bober Ehrbegier geschwellt, Die Stirn bem unfichtbaren Ausgang beut. Und giebt fein fterblich und verlesbar Theil-Dem Glud, bem Tobe, ben Gefahren Breis, Kur eine Rugichal'. Wahrhaft groß fenn beißt Richt ohne großen Wegenstand fich regen; Doch einen Strobhalm felber groß verfechten, Wenn Ehre auf bem Spiel. Wie fteh benn ich, Den seines Baters Mord, ber Mutter Schanbe, Antriebe ber Bernunft und bes Geblüts, Den nichts erwedt? Ich feb' inbeg beschämt Den naben Tob von zwanzigtaufenb Dann, Die für 'ne Grille, ein Phantom bes Ruhms, Bum Grab' gebn wie ins Bett; es gilt ein Fledchen, Borauf bie Babl ben Streit nicht führen fann, Richt Gruft genug und Raum, um die Erschlagnen Rur zu verbergen. D von Stund' an trachtet Rach Blut, Bebanten, ober feib verachtet! (ab)

### fünfte Scene.

Belfingor. Gin 3fmmer im Schloffe. (Die Ronigin und horatio treten auf)

Rönigin.

- 3ch will nicht mit ihr fprechen.

Sie ift fehr bringend; wirklich, außer fich; Ihr Zustand ift erbarmenswerth.

Königin. Was will fie?

. Øsratis.

Sie spricht von ihrem Bater; sagt, sie höre, Die Welt sei schlimm, und ächzt und schlägt die Brust; Ein Strohhalm ärgut sie; sie spricht verworren Mit halbem Sinn nur: ihre Meb' ift nichts; Doch lettet ihre ungestatte Art Die hörenben auf Schlüffe; man emath, Man ftudt zusammen ihrer Worte Sinn, Die sie mit Nicken giebt, mit Winken, Mienen, So daß man wahelich deuken muß; man könnte Zwar nichts gewiß, jedoch viel Arges benken.

Aönigin.

Man muß boch mit ihr sprechen; sie kann Argwohn In Unbeil brütende Gemüther streun. (Horatio ab) Der franken Seele, nach der Art der Sünden, Scheint jeder Tand ein Unglud zu verfünden, Von so bethörter Furcht ist Schuld erfüllt, Daß, sich verbergend, sie sich selbst enthüllt.

(Goratio fommt mit Ophelia)

Ophelia.

Bo ift bie fcone Majeftat von Danmart? Ronigin.

Wie gehts, Ophelia?

**Ophelia.** (fingt) Wie erkenn' ich bein Areu-lieb Bor ben Anbern nun? An bem Muschelhut und Stab, Und den Sandelschuhn.

Königin.

Ach, fußes Fraulein, mogu foll bieß Lieb?

Bas beliebt? Rein, bitte, bort.

Er ift lange tobt und hin, Tobt und bin, Fraulein! Ihm ju Saupten ein Rafen grun, Ihm ju Kuß ein Stein.

Ð!

Königin.

Aber fagt, Ophelia -

Ophelia.

Bitt' euch, hort.

(fingt)

Sein Leichenhemb weiß wie Schnee zu febn -

(Der Ronig tritt auf)

Sonigin.

Mit, mein Gemahl, feht bier!

Ophelia. (fingt)

Geziert mit Blumensegen, Das unbethrant zum Grab mußt' gehn Bon Liebesregen.

Ranig. Bie gehte euch, holbes Braulein?

Sphelia. Gottes Lohn! recht gut. Sie fagen, bie Eule war eines Bacters Tochter. Ach herr! wir wiffen wohl, was wir find, aber nicht, was wir werben konnen. Gott fegne ench bie Mablzeit!

Asnig. Unspielung auf ihren Bater.

Ophelia. Bitte, laft uns barüber nicht fprechen; aber wenn fie euch fragen, mas es bebeutet, fagt nur

(fingt) Auf morgen ift Sankt Balentins Tag,

Bohl an ber Beit noch fruh, Und ich, 'ne Maib, am Venfterschlag

Will feyn eu'r Balentin.

Er war bereit, that an fein Rleib, Ebat auf die Rammertbur,

Ließ ein die Maid, die als 'ne Maid Ging niumer mehr berfür.

Ranig. Bolbe Dobelia!

Ophelia. Furmahr, ohne Schwur, ich will ein Enbemachen. (fingt)

Bei unfrer Frau und Sanft Rathrin!

D pfui! mas foll bas femn?

Ein junger Mann thute, wenn er tann, Beim himmel, 's ift nicht fein.

Sie fprach: eb ihr gefcherzt mit mir, Gelobtet ihr mich zu frein.

Er antwortet:

Ich brachs auch nicht, beim Sonnenlicht! Wärft bu nicht kommen herein.

Anig. Wie lang' ift fle fcon fo?

Ophelia. Ich hoffe, Alles wird gut gehn. Wir musfen gebuldig seyn; aber ich kann nicht umhin zu weinen,
wenn ich benke, daß sie ihn in den kalten Boden gelegt
haben. Mein Bruder soll davon wissen, und so dank ich
euch für euren guten Rath. Kommt, meine Rutsche! Gute
Racht, Damen! gute Nacht, süße Damen! gute Nacht!
gute Nacht!

Rönig.

Folgt auf bem Buß ihr boch; bewacht fie recht. (Boratio ab)

D bieg ift Gift bes tiefen Grams, es quillt. Aus ihres Baters Tob. Und feht nun an. D Gertrub! Gertrub! wenn bie Leiben fommen. So kommen fle wie einzle Spaber nicht, Rein, in Gefdwabern. 3hr Bater umgebracht; Fort euer Sobn, er felbft ber mufte Stifter Berechten eignen Banns; bas Bolf verschlammt, Schablich und trub im Babnen und Bermuthen Bom Tob bes redlichen Bolonius; Und thoricht wars von uns, fo unterm Sufch Ihn zu beftatten; bann bieg arme Rinb Betrennt von fich und ihrem eblen Urtheil. Dhn' welches wir nur Bilber find, nur Thiere. Bulest, mas mehr als Alles in fich folient: Ihr Bruber ift von Frankreich insgebeim Burudgetehrt, nahrt fich mit feinem Staunen, Salt fich in Wolfen, und ermangelt nicht Der Ohrenblafer, um ihn angufteden Mit gift'gen Reben von bes Baters Tob: Bobei Berlegenheit, an Bormand arm. Sich nicht entbloben wird uns zu verflagen Bon Ohr ju Ohr. D liebfte Gertrub, bieß Giebt wie ein Traubenschuß an vielen Stellen Mir überflüß'gen Tod.

(Larm hinter ber Scene)

Sonigin. D weh! was für ein garm?

(Gin Cbelmann fommt)

Aönig.

Serbei! Bo find die Schweizer? Last die Thur bewachen. Bas giebt es braußen?

Edelmann.

Rettet euch, mein Fürst.
Der Ocean, entwachsend seinem Saum,
Berschlingt die Niedrung ungestümer nicht,
Als an der Spitze eines Meuterhaufens
Laertes eure Diener übermannt.
Der Böbel nennt ihn herrn, und gleich als singe Die Welt erst an, als war das Alterthum
Bergessen, und Gewohnheit nicht bekannt,
Die Stützen und Bekräft'ger sedes Worts,
Schrein sie: Erwählen wir: Laertes werde König!
Und Mügen, hände, Jungen tragens jubelnd
Bis an die Wolken: König sei Laertes!
Laertes Könia!

Königin.

Sie fchlagen luftig an auf falfcher Fährte. Berkehrt gespurt, ihr falfchen Danenhunde!

(garm hinter ber Scene)

Sönig.

Die Thuren find gesprengt.

(Laertes fommt bemaffnet. Danen hinter ibm)

Laertes.

Bo ift benn biefer König? — herrn, bleibt braugen.

Rein, lagt uns mit binein.

faertes.

Ich bitt', erlaubt mir.

Pänen.

But, wie ihr wollt. (Sie ziehen fich hinter bie Thur jurud)

Destbes.

Dank euch I befett bie Thur.

Du fcnober Ronig, gieb mir meinen Bater.

Rönigin.

Buter Laertes, rubig!

Saertes.

Der Tropfe Bluts, ber ruhig ift, erklärt Kur Bastarb mich, schilt Sahnrei meinen Bater, Brandmarkt als Meye meine treue Mutter, hier zwischen ihren reinen keuschen Brau'n.

Konig.

Bas ist ber Grund, Laertes, daß dein Auffkand So riesenmäßig aussieht? — Laßt ihn, Gertrud, Befürchtet nichts für unsere Berson.
Denn solche Göttlichkeit schirmt einen König:
Berrath, der nur erblickt, was er gewollt,
Steht ab von seinem Willen. — Sag, Laertes,
Bas bist du so entrustet? — Gertrud, laßt ihn!
Sprick, junger Mann.

Jaertes. Wo ist mein Bater? König.

Tobt

Ronigin.

Doch nicht burch ihn.

König.

Last ihn nur fatt fich fragen.

Saertes.

Wie kam er um? Ich laffe mich nicht äffen. Bur Solle, Areu'! Bum ärgsten Teufel, Eide! Gewiffen, Frömmigkeit, jum tiefsten Schlund! Ich trope ber Berdammniß; so weit kams: Ich schlage beibe Welten in die Schanze, Mag kommen, was da kommt! Nur Rache will ich Bollauf für meinen Bater.

König.

Ber wird euch hinbern?

Seertes.

Mein Bille, nicht ber ganzen Belt Gebot, Und meine Mittel will ich fo verwalten, Daß wenig weit foll reichen.

König.

Sort, Laertes,

Wenn ihr von eures theuren Baters Tod Das Sichre wiffen wollt: ifts eurer Rache Schluß, Als Sieger in dem Spiel fo Freund als Feind, Gewinner und Verlierer fortzureißen?

Mur feine Feinbe.

König.

Bout ihr fie benn fennen ?

Saertes.

Den Freunden will ich weit die Arnte öffnen, Und wie der Lebensopfrer Belikan Mit meinem Blut fle tranken.

Aönig.

Go! nun fprecht ihr

Alls guter Sohn und ächter Ebelmann. Daß ich an eures Baters Tode ichulplos, Und am empfindlichften baburch gefränkt, Soll eurem Urtheil offen bar fich legen, Wie Tageslicht bem Ung'.

Panen. (hinter ber Scene) Lagt fle hinein!

Saertes.

Bas giebts? mas für ein Larm?

(Ophelia kommt, phantastisch mit Kräutern und Blumen geschmückt.)

D hige, trodine Mein hirn auf! Thranen, flebenfach gefalzen, Brennt meiner Augen Kraft und Tugend aus! — Bei Gott! bein Wahnfinn foll bezahlt uns werden Nach bem Gewicht, bis unfre Wagschal' finkt. D Maienrose! suges Kind! Ophelia! Geliebte Schwefter! — himmel, kann es seyn, Daß eines jungen Maddens Wis fo fterblich Als eines alten Mannes Leben ift? Ratur ift fein im Lieben; wo fie fein ift, Da fendet fie ein koftbar Afand von fich Dem, was fie liebet, nach.

> Sie trugen ihn auf ber Bahre bloß, Leiber, ach leiber !

Und manche Thran' fiel in Grabes Schoof ---Fahr wohl, meine Taube!

Laertes.

Satt'ft bu Bernunft, und mahntest uns zur Rache, Es konnte fo nicht rühren.

Sphelia. Ihr mußt fingen: "Nunter, hinunter! und ruft ihr ihn 'nunter." D wie das Rab bazu klingt! Es ift ber falfche Berwalter, ber feines herrn Tochter ftabl.

Saertes.

Dieß Nichts ift mehr als Etwas.

Ophelia. Da ift Bergismeinnicht, bas ift zum Ansbenken; ich bitte euch, liebes Gerz, gebenkt meiner! und ba ift Rosmarin, bas ift für die Treue.

Saertes. Ein Sinnspruch im Wahnsinn: Treue und Andenken bezeichnet.

Ophelia. Da ist Fenchel für euch und Aglety — ba ist Raute für euch, und hier ist welche für mich — ihr konnt eure Raute mit einem Abzeichen tragen. — Da ist Maaßlieb — ich wollte euch ein paar Beilchen geben, aber sie welkten alle, ba mein Bater starb. — Sie sagen, er nahm ein gutes Ende. — (fingt)

Denn traut lieb Frangel ift all meine Luft -

Saertes.

Schwermuth und Trauer, Leit, die Golle selbst, Macht fie zur Anmuth und zur Artigkeit.

Ophelia. (fingt) Und fommt er nicht mehr zurück? Und kommt er nicht mehr zurück? Er ist tobt, o weh! In bein Tobesbett geh, Er kommt ja nimmer zurud.

Sein Bart war so weiß wie Schnee Sein Haupt bem Flachse gleich: Er ist hin, er ist hin, Und kein Leid bringt Gewinn; Gott helf ihm ins himmelreich!

Und allen Christenseelen! Darum bet' ich! Gott sei met euch! (ab')

Seht ihr bas? o Gott!

Ronig.

Laertes, ich muß euern Gram besprechen; Bersagt mir nicht mein Recht. Entfernt euch nur, Wählt die Verftändigsten von euren Freunden, Und laßt sie richten zwischen euch und mir. Wenn sie zunächst uns, oder mittelbar, Dabei betroffen sinden, wollen wir Reich, Krone, Leben, was nur unser heißt, Euch zur Vergütung geben; doch wo nicht, So seid zusrieden uns Geduld zu leihn; Wir wollen dann, vereint mit eurer Seele, Sie zu befried'gen trachten.

Saertes.

Ja, so seis. Die Todesart, die heimliche Bestattung — Rein Schwert, noch Wappen über seiner Gruft, Rein hoher Brauch, noch förmliches Gepräng — Sie rufen laut vom himmel bis zur Erbe, Daß ichs zur Frage ziehn muß.

Ronig.

Gut, das follt ihr, Und wo die Schukd ift, mag das Strafbeil fallen, Ich bitt' euch, folget mir.

(Alle ab)

# Sediste Scene.

Gin anberes Bimmer im Schloffe.

(Soratio und ein Diener treten auf)

Coratio.

Bas finds für Leute, die mich sprechen wollen? Diener.

Matrofen, Bert; fie haben, wie fie fagen, Cuch Briefe zu beftellen.

Coretio.

Lafit fie por.

(Diener ab)

3d mußte nicht, von welchem Theil ber Welt Ein Gruß mir fame, ale vom Pringen Samlet.

( Matrofen fommen )

1. Matrofe. Gott fean' euch. Berr!

Soratio.

Dich fegn' er ebenfalls.

1. Matrofe. Das wird er, Berr, fo es ibm gefällt. Bier ift ein Brief fur euch, Berr; er tommt von bem Befandten, ber nach England reifen follte, wenn euer Rame anbere Boratio ift, wie man mich verfichert.

Boratio. (lieft) "Goratio, wenn bu bieg burchgefebn "baben wirft, verschaffe biefen Leuten Butritt beim Ronige; "fle haben Briefe fur ibn. Wir waren noch nicht zwei "Tage auf ber Gee gewefen, ale ein ftart gerufteter Ror-"far Jagb auf uns machte; ba wir uns im Segeln gu "langfam fanden, legten wir eine nothgebrungne Tauferteit "an, und mahrend bes Sandgemenges enterte ich; in bem "Augenblid machten fie fich von unferm Schiffe los, unb "fo marb ich allein ibr Gefangner. Gie baben mich wie "barmherzige Diebe behandelt, aber fie mußten nohl mas "fle thaten; ich muß einen guten Streich fur fle thun. , "Corge, bag ber Ronig die Briefe befommt, die ich fenbe, "und begieb dich zu mir in folder Gile, als du den Tob

"flieben würdeft. Ich habe dir Worte ins Ohr zu same, "die dich ftumm machen werden, doch find fie viel zu leicht "für das Gewicht der Sache. Diese guten Leute werden "dich hindringen, wo ich din. Rosenkranz und Gulbene "ftern sehen ihre Reise nach England fort; über sie hab' "ich dir viel zu sagen. Lebe wohl!

"Ewig ber Deinige

, Camlet."

Rommt, ich will biefe eure Briefe forbern, Und um fo schneller, daß ihr bin mich führt Bu ihm, ber fie euch mitgab.

(Alle ab)

## Siebente Scene.

Ein anderes Bimmer im Soloffe. (Der König und Laertes treten auf)

Sonig.

Run muß boch eu'n Gemiffen meine Unschulb Berflegeln, und ihr mußt in euer herz Als Freund mich schließen, weil ihr habt gehort, Und zwar mit kund'gem Ohr, baß eben ber, Der euren eblen Bater umgebracht, Mir nach bem Leben ftand.

Saertes.

3a, es ift flar. Doch fagt mir.

Warum belangtet ihr nicht diese Thaten, So ftrafbar und so peinlicher Ratur, Wie eure Größe, Weisheit, Sicherheit, Wie Alles sonft euch brang?

Rönig.

Aus zwei besondern Gründen, Die euch vielleicht sehr marklos bunken mögen, Allein für mich boch ftark find. Seine Mutter, Die Königin, lebt fast von seinem Blick, Und was nich selbst betrifft — sei's, was es sel, Entweder meine Tugend oder Qual —

Sie ist mir so vereint in Seel' und Leben:
Wie sich ber Stern in seinem Kreis nur regt,
Ronnt' iche nicht ohne sie. Der andre Grund,
Warum iche nicht zur Sprache bringen durste,
Ist, daß ber große Sauf' an ihm so hängt:
Sie tauchen seine Fehl' in ihre Liebe,
Die, wie der Quell, der Holz in Stein verwandelt,
Aus Tadel Lob macht, so daß meine Pfeile
Zu leicht gezimmert für so scharfen Wind,
Zurückgefehrt zu meinem Bogen wären
Und nicht zum Ziel gelangt.

Laertes.

Und so verlor ich einen edlen Bater, So ward mir eine Schwester hoffnungslos Zerruttet, beren Werth (wofern das Lob Zurudgehn darf) auf unster Zeiten Sohe Auffobrend stand zu gleicher Trefflichkeit. Doch kommen soll die Rache.

Ronig.

Schlaft beshalb ruhig nur. Ihr mußt nicht benken, Wir wären aus so trägem Stoff gemacht, Daß wir Gefahr am Bart uns raufen ließen, Und hielten es für Aurzweil. Ihr vernehmt Mit nächstem mehr. Ich liebte euren Bater, Auch lieben wir uns selbst: das hoff' ich, wird Euch einsehn lehren

(Gin Bote fommt)

Mun? was giebt es Renes? Bote.

herr, Briefe finds von Samlet; biefer ba Für Eure Majeftat, ber für bie Königin. König.

Bon Samlet? und wer brachte fte?

Pate. Matrofen, heißt es, herr; ich fab fie nicht. Mir gab fie Claudio, ber vom Uberbringer Sie felbst empfing.

### König.

Laertes, ihr follt boren. ---

Last und.
(Lieft) "Großmöchtigster! wisset, daß ich nackt an euer "Reich ausgesetzt bin. Morgen werde ich um Ersaubuis "bitten, vor euer königliches Auge zu treten, und dann "werbe ich, wenn ich euch erft um Bergünftigung bazu "ersucht, die Beranlassung meiner plöglichen und wunder- "baren Rückehr berichten.

"Hamlet." Bas heißt bieß? Sind fle alle wieber da? Bie? ober ifts Betrug und nichts daran?

Laertes.

Rennt ihr bie Sand?

Aonig.

Es find Hamlets Jüge. "Ract," Und in der Nachschrift hier fagt er: "Allein" — Könnt ihr mie rathen?

Faertes.
Ich bin ganz irr', mein Fürst. Allein er komme. Erfrischt es boch mein herzensübel recht, Das ichs ihm in die Zähne ruden kann: "Das thateit du."

Aönig.

Benn es fo ift, Laertes — Wie kann es nur fo fron? wie anders? — wollt ihr Cuch von mir fimmen laffen?

Laertes.

Sa, mein Fürft, Wenn ihr mich nicht zum Frieben überstimmt.

König,

Bu beinem Frieben. Ift er heimgekehrt, Als flugig vor der Reif' und benkt nicht mehr Sie vorzunehmen, so beweg' ich ihn Bu einem Probstud, reif in meinem Sinn, Wobel sein Fall gewiß ift; und es soll Um seinen Tob kein Lüsichen Tabel wein, Selbst seine Mutter spreche los bie Lift, Und nenne Bufall fie.

Laertes.

Ich will euch folgen, Getr, Umb um fo mehr, wenn ihrs zu machen wüßtet, Daß ich bas Werkzeug war.

König.

So trifft fichs eben. Man hat seit eurer Reis' euch viel gerühmt, Und das vor Hamlets Ohr, um eine Eigenschaft, Worin ihr, sagt man, glänzt; all eure Gaben Entlocken ihm gesammt nicht so viel Neld, Als diese eine, die nach meiner Schähung Bom letten Rana ist.

Jaertes. Und welche Gabe mar' bas, gnab'ger Gerr? König.

Ein bloses Band nur um den hut der Jugend, Doch nothig auch, benn leichte, lose Tracht! Ziemt minder nicht der Jugend, die sie trägt, Als dem gesetzten Alter Belz und Mantel Gesundheit schafft und Ansehn. — Bor zwei Monden. War hier ein Ritter aus der Normandie. Ich kenne selbst die Franken aus dem Krieg, Und sie sind gut zu Pferd; doch dieser Brave That Zauberdinge; er wuchs am Size sest, Und lenkt' sein Pferd zu solchen Wunderkunsten, Als wär' er einverleibt und halbgeartet Mit diesem wackern Thier; es überstieg So weit die Vorstellung, daß mein Ersinden Bon Wendungen und Sprüngen hinter dem Zurückbleibt, was er that.

Jaertes. Ein Normann wars? Känia.

Ein Normann.

Farrtes:

Lamord, bei meinem Leben.

König. Ja, berselbe. Caertes.

Ich kenn' ihn wohl, er ift auch in ber That Das Kleinob und Juwel von feinem Bolk. König.

Er ließ bei uns sich über euch vernehmen, Und gab euch solch ein meisterliches Lob Für eure Kunft und Übung in ben Wassen, Insonderheit die Führung des Napiers. Es gab' ein rechtes Schausviel, rief er aus, Wenn wer darin sich mit euch messen könnte. Er schwur, die Fechter seines Landes hätten Noch sichre Hut, noch Auge, noch Geschick, Wenn ihr sie angrifft; dieser sein Bericht Vergistete den Hamlet so mit Neid, Daß er nichts that als wünschen, daß ihr' schleunig Zurucktamt, um mit euch sich zu versuchen. Run, bieraus —

> Saertes. Was denn hieraus, gnab'ger herr?

Anig. Laeries, war euch euer Bater werth? Wie, ober felb ihr gleich bem Gram im Bilbe, Ein Antlis ohne Berg?

Caertes.

Bogu bie Frage?

Sönig.

Richt als ob ich bachte,
Ihr hattet euren Bater nicht geliebt.
Doch weiß ich, burch die Zeit beginnt die Liebe,
Und seh' an Proben der Erfahrung auch,
Daß Zeit derselben Glut und Funken mäßigt.
Im Innersten der Liebesstamme lebt Eine Art von Docht und Schnuppe, die sie bampft,
Und nichts beharrt in gleicher Güte stets:
Denn Güte, die vollblutig wird, erstirbt
Im eignen Allzuviel. Was man will thun, Das foll man, wenn man will; benn bieß Will anbert sich-Und hat so mancherlei Berzug und Schwächung, Als es nur Jungen, hande, Källe giebt; Dann ist dieß Soll ein prasserischer Seuszer, Der lindernd schabet. Doch zum Kern der Sache! Hamlet kommt her: was wollt ihr unternehmen, Um euch zu zeigen eures Waters Sohn In Thaten mehr als Worten?

Saertes.

Ihn in ber Kirch' erwürgen.

Kinia.

Mord-sollte freilich nirgends Freistatt sinden, Und Rache keine Gränzen. Doch, Lgevies, Wollt ihr dieß thun, so haltet euch zu Haus, Wir lassen eure Arefflickkeit ihm proisen, Und doppelt überstrnissen den Ruhm, Den euch der Franke gab: kurz, bringen auch zusammen. Und stellen Wetten an auf eure Köpfe. Er, achtlos, edel, frei von allem Arg, Wird die Rapiere nicht genau besehn; So kunt ihr leicht mit ein paar kleinen Griffen Euch eine nicht gestumpste Klinze wählen, Und ihn mit einem wohl geführten Stoß

Saertes.

Ich wills thun,
Und zu dem Endzweck meinen Degen falben.
Ein Charlatan verkaufte mir ein Mittel,
So töbtlich, taucht man nur ein Meffer drein,
Wo's Blut zieht, kunn kein noch so töplich Pflaster
Bon allen Kräutern unterm Mond, mit Kraft
Gesegnet, das Geschöpf vom Tode retten,
Das nur damit gerigt ist; mit dem Gift
Will ich die Spige meines Degens negen,
So daß es, streif' ich ihn nur obenhin,
Den Tod ihm bringt.

Ronig. Bebenten mir bieg ferner,

Was für Begünstigung von Zeit und Mitteln Zu unserm Ziel kann führen. Schlägt vieß sehl, Und blickt durch unfre schlechte Ausführung Die Absicht, so wärs besser nicht versucht; Orum muß der Blan noth einen Rückhalt haben, Der Sitch hält, wenn er in der Probe birst. Still, laßt mich sehn! — Wir gehen seierlich Auf euer beider Stärke Wetten ein — Ich hab's:

Benn ihr vom Vechten heiß und durstig seid, Other micht deckalt die Ränge hab'der mecken)

Wenn ihr vom Fechten beit und durftig fets, (Ihr mußt beshalb die Gänge heft'ger machen) Und er zu trinken fodert, soll ein Kelch Bereit stehn, der, wenn er davon nur nippt, Eniging' er etwa eurem gist'gen Stich, Noch unsern Anschlag sichert. Aber still! Was für ein Lärm?

(Die Königin fommt) Run, werthe Königin? Königin.

Ein Leiben tritt bem andern auf die Fersen, So schleunig folgen sie: Laertes, eure Schwester ist ertrunken.

Ertrunken fagt ihr? Wo?

Ronigin.

Es neigt ein Weidenbaum sich übern Bach, Und zeigt im klaren Strom sein graues Laub, Mit welchem sie phantastisch Kranze wand Bon Hahrus, Nesseln, Maastieb, Kucuckblumen, Dort, als sie aufklomm, um ihr Laubgewinde An den gesenkten Aften aufzuhängen, Berbrach ein falscher Zweig, und nieder sielen Die rankenden Trophäen und sie selbst Ins weinende Gewässer. Ihre Kleider Berbreiteten sich weit, und trugen sie Sirenen gleich ein Weilchen noch empor, Indes sie Stellen alter Weisen sang, Als ob sie nicht die eigne Noth begriffe,

Wie ein Geschöpf, geboren und begabt Für dieses Element. Doch lange mahrt' es nicht, Bis ihre Kleiber, die fich schwer getrunken, Das arme Kind von ihren Melodien hinunterzogen in den schamm'gen Tod.

Saertes.

Ach, ift fie benn ertrunten? Ronigin.

Ertrunfen.

Saertes.

Bu viel bes Wassers hast bu, arme Schwester! Drum halt' ich meine Ahränen auf. Und boch Ists unsre Art; Natur hält ihre Sitte, Was Scham auch sagen mag: sind die erst fort, So ist das Weib heraus. — Lebt wohl, mein Fürst. Ich habe Flammenworte, welche, gern Aussobern möchten, wenn nur diese Thorheit Sie nicht ertränkte.

(ab)

König.

Laft uns folgen, Gertrub! Bie hatt' ich Muhe, feine Buth zu ftillen! Run, fürcht' ich, bricht bieg wieber ihre Schranken: Drum lagt uns folgen.

(ab)

# Fünfter Aufzug.

Erste Scene.

Ein Rirchhof.

(3mei Tobtengaber tommen mit Spaten u. f. w.)

500 bie ein driftlich Begrabniß erhalten, die vorfäslich ihre eigne Seligkeit fucht?

2. Esdiengraber. Ich fage bir, fie folls, mach' alfo flugs ihr Grab. Der Todtenbeschauer hat über fie geseffen, und driftlich Begrabniß erfaunt.

1. Esdtengraber. Wie fann bas feyn, wenn fie

Hich nicht befenftonsweise ertrantt bat?

2. Codtengraber. Mun es ift fo befunden.

1. Esdtengraber. Es muß aber se offendende geschehn, es tann nicht anders seyn. Denn bies ift ber Buntt: wenn ich mich wissentlich ertrante, so beweist es eine Sandlung, und eine Sandlung hat drei Stude: fie besteht in Sandeln, Thun und Berrichten: Ergel hat fie fich wissentlich ertränkt.

2. Esdtengraber. Gi, bort boch, Bevatter Schaufter!

1. Cobtengraber. Erlaubt mir. Hier steht bas Wasser: gut! hier steht ber Mensch: gut! — Wenn ber Mensch; zu biesem Basser geht und sich selbst ertränkt, so bleibts dabei, er mag wollen ober nicht, baß er hingeht. Merkt euch bas! Aber wenn bas Wasser zu ihm kommt, und ihn ertränkt, so ertränkt er sich nicht selbst. Ergel, wer an seinem eignen Tode nicht Schuld ift, verkurzt sein eignes Leben nicht.

2. Codtengraber. 3ft bas Rechtens?

1. Codtengraber. Gi freilich, nach dem Todtenbe-

2. Codtengraber. Bollt ihr die Bahrheit wiffen? Benns fein Kräulein gewesen wäre, so wäre sie auch nicht

auf geweibtem Boben begraben.

1. Cobtengraber. Ja, ba haben wirs. Und es ist boch ein Jammer, daß die großen Leute in dieser Welt mehr Aufmunterung haben, sich zu hängen und zu ersaufen als ihre Christenbrüder. Komm, den Spaten her! Es giebt keine so alten Evelleute als Gartner, Grabenmacher und Todtengraber: sie pflanzen Adams Profession fort.

2. Codtengraber. War ber ein Cbelmann?

1. Codtengraber. Er war ber erfte, ber je ar-

2. Cobtengraber. Gi, was wollt' er!

1. Codtengraber. Bas? bift ein Beibe? Bie legft

bu bie Schrift aus? Die Schrift sagt: Abam grub. Konnte er ohne Arme graben? Ich will bir noch eine andere Frage vorlegen: wenn bu mir nicht gehörig antwortest, so bekenne —

2. Codtengraber. Rur gu!

1. Codtengraber. Wer baut fefter als ber Maurer, ber Schiffsbaumeifter ober ber Zimmermann?

/ 2. Cobtengraber. Der Galgenmacher, benn fein

Gebäude überlebt an die taufend Bewohner.

1. Cobtengraber. Dein Witz gefällt mir, meiner Aren. Der Galgen thut gut: aber wie thut er gut? Et thut gut an benen, bie übel thun. Mun thuft bu übel zu fagen, baß ber Galgen ftarter gebaut ift, als bie Kirche: also wurde ber Galgen an bir gut thun. Noch 'mal bran! frifch!

2. Codtengraber. Ber ftarfer baut ale ein Maurer, ein Schiffsbaumeifter ober ein Bimmermann?

1. Codtengraber. Ja, sag' mir bas, und bu folk

2. Cobiengraber. Dein Geel, nun fann ich's fagen.

1. Codtengraber. Frifch!

2. Cobten graber. Sapperinent, ich fanns boch nicht fagen.

(Samlet und Soratio treten in einiger Entfernung auf)

1. Esdtengraber. Berbrich dir ben Kopf nicht weiter darum, der dumme Esel geht doch nicht schnecker, wie du ihn auch prügeln magft; und menn dir jemand bas nächste Mal die Frage thut, antworte: der Sobtengraber. Die häuser, die er baut, mahren bis zum füngten Tage. Geh, mach' dich ins Wirthshaus, und hole mir einen Schoppen Branntwein. (zweiter Tobtengraber ab)

(Er grabt und fingt)

In jungen Tagen ich lieben that, Das buntte mir so suß. Die Beit zu verbringen, ach fruh und fput, Bebagte mir nichts wie dieß. Samlet. Gat biefer Rerl fein Gefühl bon febnem Gefähl? Er grabt ein Grab und fingt bagu.

Boratio. Die Gewohnheit hat es ihm zu einer beich-

tim Sache gemacht.

Bamlet. So pflegt es zu fenn; je weniger eine Sand werrichtet, befto garter ift ihr Gefühl.

1. Cobten graber. (fingt) Doch Alter mit bem schleichenben Tritt Sat mich gepadt mit ber Faust, Und hat mich weg aus bem Lande geschifft, Alls hatt' ich da nimmer gehaust.

(wirft einen Schäbel auf) Pamlet. Der Schäbel hatte einmal eine Bunge und tonnte fingen. Wie ihn ber Schuft auf ben Boben schleubert, als war es ber Kinnbacken Kains, ber ben ersten Morb beging! Dieß mochte ber Kopf eines Politikers seyn, ben biefer Esel nun überlistet; eines, ber Gott ben Herrn hintergehen wollte; nicht muhr?

Boratis. Es ift möglich.

Bamlet. Dber eines Hofmannes, ber fagen konnte: "Guten Morgen, geliebtefter Bring! wie gehts, befter Bring?" Dieß mochte ber gnäbige Gerr ber und ber febn, ber bes gnäbigen Gerrn bes und bes Pferd lobie, wenn er es gern zum Gefchenkt gehabt hatte: nicht mahr?

foratio. Ja, mein Bring.

Samtet. Ja ja, und nun Junker Wurm; eingefallen und mit einem Todtengraberspaten um die Kinnbaden geschilagen. Das ist mir eine schöne Verwandlung, wenn wir nur die Kunst befäßen, sie zu sehen. Haben diese Knochen nicht mehr zu unterhalten gekostet, als daß man Kegel mit ihnen spielt? Meine thun mir weh, wenn ich daran bente.

1. Cobtengraber. (fingt) Ein Grabichelt und ein Spaten wohl, Sammt einem Kittel aus Lein, Und o, eine Grube gar tief und hohl Für folthen Baft muß fepn.

(wirft einen Schabel auf)

samlet. Da ift wieder einer. Warum könnte das nicht der Schädel eines Rechtsgelehrten seyn? Wo sind nun seine Klausein, seine Praktiken, seine Fälle und seine Kniffe? Warum leidet er nun, daß dieser grobe Blegel ihn mit eiser schmutzigen Schausel um den hirnkaften schlägt., und droht nicht, ihn wegen Thätlichkeiten zu belangen? Hum! Dieser Gefelle war vielleicht zu seiner Zeit ein großer Käufer zon Ländereien. Mit seinen Hypotheken, seinen Grundzinsen, seinen Kausbriesen, seinen Gewährsmännern, seinen Ausbriesen, werden ihm seine Gewährsmänner nichts mehr von seinen erkauften Gütern gewähren, als die Länge und Breite von ein paar Kontrakten? Sozgar die Übertragungsurkunden seiner Ländereien könnten kaum in diesem Kasten liegen: und soll der Eigenthümer selbst nicht mehr Raum haben? Ge?

Boratio. Nicht ein Titelchen mehr, mein Pring.

Samlet. Wirb nicht Bergament aus Schaafsfellen gemacht?

Horatis. Ja, mein Prinz, und aus Kalbsfellen auch. Samlet. Schaafe und Kälber find es, die darin ihre Sicherheit suchen. Ich will diesen Burschen anreden. — Wessen Grab ift bas: heba?

1. Esdtengraber. Meines, Herr. (fingt) Und o, eine Grube gar tief und hohl Für folden Gast muß seyn.

Damlet. Ich glaube mahrhaftig, bag es beines ift,

benn bu liegft barin.

1. Cobtengraber. Ihr liegt braufen, Gerr, und also ists nicht eures; ich liege nicht barin, und boch ift es meines.

Samlet. Du lügft barin, weil bu barin bift, und sagft, bağ es beines ift. Es ift aber für bie Lobten, nicht für bie Lebenbigen: also lügft bu.

1. Cabtengraber. 'S ift eine lebenbige Luge, Berr,

fie will von mir weg, zu euch zurud.

Samlet. Wur mas für einen Dann grabft bu es?

1. Codtengräber. Für keinen Mann. Samlet. Für was für eine Frau benn? 1. Cedtengraber. Auch für feine.

Samlet. Wer foll benn barin begraben werben ?

1. Esdtengraber. Gine gewesene Frau, Gerr; aber,

Sott hab' fie felig! fle ift tobt.

Samlet. Wie ked ber Bursch' ift! Wir muffen nach wer Schnur sprechen, ober er sticht uns mit Splben zu Tobe. Wahrhaftig, Horatio, ich habe seit diesen brei Iahren barauf geachtet: bas Zeitalter wird so spissindig, baß ber Bauer bem Hofmann auf die Fersen tritt. — Wie lange bift bu schon Tobtengraber?

1. Codtengraber. Bon allen Tagen im Jahre kam ich juft ben Tag bazu, ba unfer voriger Konig Samlet

ben Fortinbras übermanb.

amlet. Die lange ift bas ber?

1. Cobtengraber. Wift ihr bas nicht? Das weiß jeber Narr. Es war benselben Tag, wo ber junge Hamlet geboren marb, ber nun toll geworben und nach England geschickt ift.

Samlet. Gi fo! Barum haben fle ihn nach England

gefchictt?

1. Cobtengraber. Ru, weil er toll war. Er foll feinen Berftand da wieber kriegen; und wenn er ihn nicht wieber kriegt, fo thuts da nicht viel.

Samlet. Warum?

1. Codtengraber. Man wirds ihm ba nicht viel anmerken: die Leute find ba eben so toll, wie er.

Samlet. Bie murbe er toll?

1. Codtengraber. Seltsam genug, sagen fle.

Samlet. Wie feltfam?

1. Cobtengraber. Mein Seel, just baburch, baß er ben Berftanb verlor.

Samlet. Rennt ihr ben Grund?

1. Cobtengraber. Freilich, Danischer Grund und Boben. 3ch bin bier seit breißig Jahren Tobtengraber gewesen, in jungen und alten Tagen.

Samlet. Bie lange liegt mohl einer in ber Erbe, eh'

er verfault?

1. Cobtengraber. Mein Treu, wenn er nicht icon

vor bem Tobe verfault ift- (wie wir benn heut zu Lage viele tuftfieche Leichen haben, bie kaum bis zum hineknlegen haften), so bauert er euch ein acht bis neun Jahr aus; ein Lohgerber neun Jahre.

Bamlet. Barum ber langer als ein Unbrer?

1. Esdtengraber. Ei, Gerr, fein Gewerbe geröttim bas Bell fo, bag es eine lange Zeit bas Waffer abbalt, und bas Waffer richtet fo 'ne Bligleiche verteufelt zu Grunde. hier ift ein Schabel, ber euch brei und zwanzig Jahre in ber Erbe gelegen hat.

Samlet. Bem gehört er?

1. Cobtengraber. Ginem untlugen Bligfert. Wer bentt ihr, bag es mar?

Damlet. Ja, ich weiß nicht.

1. Codtengraber. Das Wetter über ben unklingen Schalt? Er goß mir einmal eine Flasche Rheinwein über ben Kopf. Diefer Schabel ba war Yoricks Schabel, bes Königs Spagmacher.

Bamlet. Diefer? (nimmt ben Schabel)

1. Codtengraber. 3a, ja, eben ber.

Damlet. Ach armer Dorict! — Ich kannte ihn, Horatio; ein Bursch von nnendlichem Humor, voll von ben
herrlichten Einfällen. Er hat mich tausendmal auf dem Rücken getragen, und jett, wie schaubert meiner Eindildungskraft davor! mir wird ganz übel. Sier hingen diese Lippen, die ich geküft habe, ich weiß nicht, wie oft. Bo
sind nun deine Schwänke? beine Sprünge? beine Lieber, beine Blige von Luftigkeit, wobei die ganze Tasel in Lachen ausbrach? Ist jett keiner da, ber sich über dein eigenes Grinsen aushielte? Alles weggeschrumpft? Nun begieb
dich in die Kammer der gnädigen Frau, und sage ihr, wenn sie auch einen Finger dick auslegt: so'n Gescht muß sie endlich bekommen; mach sie damit zu lachen! — Sel fo gut, Horatio, sage mir dieß Eine.

Boratis. Und mas, mein Bring?

Samlet. Glaubft bu, bag Alexander in ber Erbe fol-Gergeftalt ausfah?

Borntis. Gerabe fo.

Samlet. Und fo roch? bub! (wirft ben Schabel meg)

Boratis. Gerabe fo, mein Bring.

' Damlet. Bu mas für fchubben Beflimmungen wit tommen. Geratto! Barum follte bir Ginbilpungetraft nicht ben eblen Staub Alexandere verfolgen fonnen, bis fie ibn finbet, wo er ein Spunbloch verftopft?

Boratis. Die Dinge To betrachten, hiefe fie allzu ge-

nau betrachten.

Dein, wahrhaftig, im Geringsten nicht. Damlet. Man konnte ihm bescheiben genug babin folgen, und fic immer von ber Wahrscheinlichkeit führen laffen. Bum Beifpiel fo: Alexander ftarb, Alexander ward begraben, Merander verwandelte fich in Staub; ber Staub ift Erbe: aus Erbe machen wir Lebne: und warum follte man nicht mit bem Lehm, worein er verwandelt ward, ein Bierfaß ftopfen fonnen ?

Der große Cafar, tobt und Lehm geworben, Berftopft ein Loch mohl vor bem rauben Rorben. D bag die Erbe, ber bie Welt gebebt,

Bor Wind und Better eine Band verklebt! Doch ftial! doch ftial! Beiseit! bier kommt ber Konig!

(Briefter u. f. w. tommen in Brogeffion; die Leiche ber Dphes lia; Laertes und Leibtragenbe folgen ihr; ber Ronig, bie Ronigin, ihr Befolge n. f. w.)

Die Ronigin, ber Gof: wem folgen fie ? Und mit fo unvollständ'gen Fei'rlichfeiten? Ein Beiden, bag die Leiche, ber fie folgen, Bergweiflungevolle Sand an fich gelegt. Sie mar von Stande: lauern wir ein Beilchen, Und geben Acht. (gieht fich mit Boratio gurfict)

Laertes.

Was für Gebrauche sonft?

Samlet.

Das ift Laertes

Ein ebler junger Mann. Gebt Ucht!

Laertes.

Bas für Gebräuche fonft?

### 1. Priefter.

Bir behnten ihr Begrähnis ans, so weit Die Bollmacht reicht: ihr Aob war zweiselhaft, Und wenn kein Machtgebot die Ordnung hemmte, So hätte sie in ungeweihtem Grund Bis zur Gerichtstrommete wohnen mussen. Statt christlicher Gebete sollten Scherben Und Kiefelstein auf sie geworfen werden. Sier gönnt man ihr doch ihren Mädchenkranz Und das Bestreun mit jungfräulichen Blumen, Geläut und Grabstätt.

faertes.

So barf nichts mehr geschehn? Briefter.

Nichts mehr geschehn.

Wir wurden ja der Todten Dienst entweihn, Wenn wir ein Requiem und Ruh ihr fangen, Wie fromm verschiednen Seelen.

### Laertes.

Legt fle in ben Grund, Und ihrer schönen unbesteckten hulle Entsprießen Beilchen! — Ich sag' dir, harter Briefter, Ein Engel am Thron wird meine Schwester sepn, Derweil du heulend liegst.

Damlet.

Bas? die icone Ophelia?

Der Supen Supes: Lebe wohl! — 3ch hoffte, Du folltest meines Samlets Gattin senn. Dein Brautbett, bacht' ich, füßes Kind, zu schmuden, Richt zu bestreun bein Grab.

faertes.

D breifache Wehe Treff' zehnmal breifach bas verfluchte Haupt, Deß Unthat beiner stinnigen Vernunft Dich hat beraubt! — Laßt noch die Erbe weg, Bis ich sie nochmals in die Arme fasse. (svringt in das Grab)- Mun häuft ben Staub auf Lebende und Tobte, Bis ihr die Fläche habt zum Berg gemacht, Hoch über Pelion und bas blaue haupt Des molkigen Olympus.

Samlet. (vortretenb)

Ber ift der, beg Gram So voll Emphase tont? Deg Spruch bes Webes Der Sterne Lauf beschwört, und macht sie stuftehn Wie schreckbefangne horer? -- Dieg bin ich,

Hamlet der Dane. (springt in das Grab)

Dem Teufel beine Seele!

(ringt mit ihm)

Du beteft schlecht. Ich bitt' bich, lag bie Sand von meiner Gurgel: Denn ob ich schon nicht jah und heftig bin,

So ift boch was Gefährliches in mir, Das ich zu scheun bir rathe. Weg bie Sand!

Reift fle boch von einander.

Monigin.

Samlet! Samlet!

Alle.

Ihr herren -

Beratis.

Befter Gerr, feib ruhig! (Ginige vom Gefolge bringen fie aus einander, und fie fommen

aus bem Grabe hervor)

· Damlet.

Ja, diese Sache secht' ich aus mit ihm, So lang' bis meine Augenlieder sinken.

Aönigin.

D mein Cohn! welche Sache? Bamlet.

Ich liebt' Ophelien, vierzigtausend Brüber Mit ihrem ganzen Maaß von Liebe hätten Richt meine Summ' erreicht. — Was willst du für fie thun? Bizig.

Er ift verrückt, Laertes.

7.1

Känigin.

Um Gotteswillen, lagt ibn!

Samlet.

Beim Clement, sag', was du thun willft: Wilft weinen? fechten? fasten? dich zerreißen! Wilft Essig trinken? Arokobille essen? Bot thu's. — Rommst du zu winseln ber? Springst, um mir Trog zu bieten, in ihr Grab? Laß dich mit ihr begraben, ich will's auch; Und schwazest du von Bergen, laß auf und Millionen Gusen wersen, bis der Boden, Die Scheitel an der glüh'nden Jone sengen, Den Ossa macht zur Warze. — Prahlst du graß, Ich kanns so gut wie du.

Königin.

Dieß ift bloß Wahnstun;

So tobt ber Anfall eine Beil' in ihm, Doch gleich, geduldig wie bas Taubenweihen, Wenn fie ihr goldnes Baar hat ausgebrütet, Senkt seine Ruh die Flügel.

Damlet.

Has ift ber Grund, daß ihr mir so begegnet? Ich liebt' euch immer: boch es macht nichts aus; Laßt herkuln selber nach Bermögen thun, Die Rage maut, ber hund boch nicht ruhn.

Ainig.
Ich bitte bich, Horatio, geh ihm nach. (Horatio allertes, unser gestriges Gespräch)
Muß die Geduld euch stärken. — Gute Gertrud Setzt eine Wache über euren Sohn.
Dieß Grab soll ein lebendig Denkmal haben.
Bald werden wir der Ruhe Stunde sehn,
So lang' muß Ales mit Gebuld beschebn.

# Bweite Scene.

Ein Gaal im Schloffe.

(Samlet und Soratio treten auf)

### Damlet.

Sievon genug; nun komm' ich auf bas Anbre. Erinnert ihr euch jedes Umftands noch?

Gehr wohl, mein gnad'ger Gerr!

Bamlet.

In meiner Bruft war eine Art von Kampf, Der mich nicht schlafen ließ; mich bunkt', ich läge Roch schlimmer als im Stock die Meuter. Rasch — Und Dank dem raschen Muthe! — Last uns einsehn, Daß Unbesonnenheit uns manchmal dient, Wenn tiese Plane scheitern; und das lehr' uns, Daß eine Gottheit unste Zwecke formt,

### Soratio.

Gehr gewiß.

## Damlet.

Aus meinem Schlafgemach, Den Schiffermantel um mich hergeworfen, Tappt' ich herum nach ihnen, fand sie glücklich, Griff ihr Backet, und zog mich schließlich wieder Zuruck in die Kajüte; meine Vurcht Bergaß die Söslichkeit, und dreist erbrach. Ich ihren höchsten Austrag. Sier, Horatio, Fand ich ein königliches Bubenstück: Ein streng Geheiß, gespickt mit wielen Gründen, Betressend Dänmarks Deil und Englands auch — Und, heida! solch ein Spuk, wenn ich entkäme — Daß gleich auf Sicht, ohn' alle Zögerung, Auch nicht so lang', um nur das Beil zu schärfen, Daß Haupt mir abgeschlagen werden sollte. Ssratis.

Ifts möglich?

Samlet.

Sier ift ber Auftrag; lies ihn nur bei Muße. Doch willft bu boren, wie ich nun verfuhr?

36, ich erfuch' euch brum.

Samlet.

So rings umftrickt mit Bubereien, fing, Eh ich noch ben Prolog bazu gehalten, Mein Kopf bas Spiel ichon an. Ich setze mich, Sann einen Auftrag aus, schrieb ihn ins Reine. Ich hielt es einst, wie unfre großen Gerrn, Kur niedrig, schon zu schreiben, und bemühte Mich sehr es zu verlernen; aber jest That es mir Rittervienste. Wilft du wissen, Was meine Schrift enthielt?

Poratio.

3a, befter herr.

Damlet.

Die ernftlichste Beschwörung von dem König, Wofern ihm England treu die Lehnspflicht hielte, Wofern ihr Bund blühn sollte wie die Palme, Wofern der Fried' in seinem Ahrenkranz Stees beider Breundschaft bindend sollte stehn, Und manchem wichtigen Wosern der Art — Wann er den Inhalt dieser Schrift ersehn, Woch' er ohn' alles sernere Bedenken Die Überbringer schnell zum Tode fördern, Selbst ohne Frist zum Beichten.

Wie murbe bieg verfiegelt?

Saml'et,

Auch barin war bes himmels Borficht wach. Ich hatt' im Beutel meines Baters Petschaft, Das biefes ban'ichen Siegels Mufter war. Ich faltete ben Brief bem anbern gleich, Dann unterschrieb ich, brudte brauf bas Siegel, Legt' ihn an seinen Ort; ber Bechselbalg Warb nicht erkannt. Am nächsten Tage nun War unser Seegefecht, und was dem folgte, Das weißt bu schon.

Øsretis.

Und Gulbenftern und Rofentrang gebn brauf.

Bamlet.

Et, Freund, fie buhlten ja um bieß Geschäft, . Sie ruhren mein Gewiffen nicht; ihr Fall Entspringt aus ihrer eignen Einmischung. 'S ift mißlich, wenn die schlechtere Natur Sich zwischen die entbrannten Degenfpigen Bon macht'gen Gegnern ftellt.

Soratio.

Was für ein Ronig?

Bamlet.

Was bunkt bir, liegts mir jeso nah genug? Der meinen König tobtschlug, meine Mutter Bur hure machte; zwischen die Erwählung Und meine Hossnungen sich eingedrängt; Die Angel warf nach meinem eignen Leben Wit solcher hinterlist: ists nicht vollsommen billig, Wit diesem Arme dem den Lohn zu geben? Und ist es nicht Verdammniß, diesen Krebs An unserm Fleisch noch länger nagen lassen?

Boratio.

Ihm muß von England balb gemelbet merben, Wie bort ber Ausgang bes Geschäftes ift.

Samlet.

Balb wirds geschehn; die Zwischenzeit ist mein: Ein Menschenleben ift als zählt man eins. Doch ich din sehr bekümmert, Freund Horatio, Daß mit Laertes ich mich selbst vergaß: Denn in dem Bilbe seiner Sache seh' ich Der meinen Gegenftud. Ich schah' ihn gern, Doch wirklich, seines Schmerzes Prahlerei Emporte mich zu wilder Leidenschaft.

#### Sstatio.

Still both! wer fommt?

(Ofrict fommt) Gfrich.

Willfommen Gurer Sobeit bier in Danmart.

Samlet. 3ch bant' euch ergebenft, Geur. - Rennft bu biefe Mude?

Boratio. Rein, befter Berr.

Samlet. Um so besser ift für bein Seil gesorgt, benn es ist ein Laster ihn zu kennen. Er besitzt viel und fruchtbares Land; wenn ein Thier Fürst ver Thiere ift, so wird seine Krippe neben bes Königs Gebeck stehn. Er ift eine Elster, aber, wie ich bir sagte, mit weitläuftigen Besthungen von Koth gesegnet.

Ofric. Geliebtefter Bring, wenn Eure Sobeit Muße batte, fo munichte ich euch etwas von Seiner Majeftat mit-

zutheilen.

Bamlet. Ich will es mit aller Aufmerkfamleit empfangen, herr. Eure Muge an ihre Stelle: fie ift für ben Kopf.

Ofrich. Ich banke Eurer Sobeit, es ift febr belf.

Samlet. Rein, auf mein Bort, es ift fehr talt; ber Bind ift norblich.

Ofrich. Es ift ziemlich falt, in ber That, mein Bring. Samlet. Aber boch buntt mich, es ift ungemein

fcmull und beiß, ober mein Temperament -

Ofrich. Außerordentlich, gnädiger Herr, es ift fehr schwul — auf gewiffe Weife — ich kann nicht fagen wie. Gnädiger Gerr, Seine Majestät befahl mir euch wiffen zu lassen, daß er eine große Wette auf euren Kopf angestellt hat. Die Sache ift folgende, Gerr!

Samlet. 3ch bitte euch, vergeßt nicht!

(Samlet nothigt ihn ben Gut aufzufenen)

Ofrick. Erlaubt mir, werthefter Prinz, zu meiner eigenen Bequemlichfeit. Bor kurzem, herr, ift Laertes hier an ben hof gekommen — auf meine Ehre ein vollkommner Kavalier, von ben vortrefflichften Auszeichnungen, von einer sehr gefälligen Unterhaltung und glanzendem Außern. In ber That, um mir Ginn von ihm zu fprechen, et ift bete Mufterlierte ber feinen Lebensart, benn ihr berebet in ihm ben Inbegriff aller Gaben finden, die ein Kavalberume

welinschen fann zu febn.

Samlet. Seine Erörterung, herr, leibet keinen Derinft in eurem Munde, ob ich gleich weiß, bag es bie floichenkunft bes Gedächmisses irre machen würde, win vollftändiges Verzeichnis seiner Eigenschaften aufzustellen. Und boch würde es nur aus bem Groben seyn, in Russist feines behenden Fluges. Aber im heiligsten Ernste wer Lobpreisung, ich habe ihn für einen Geist von großem Umfange, und seine innere Begabung so köstlich und selten, daß, um und wahrhaft über ihn auszubrücken, neur sein Spiegel seines Gleichen ift, und wer sonst seiner Gpur nachzehen will, sein Schatten, nichts weiter.

Grid. Eure Sobelt fpricht gang untruglich von iben. Samlet. Der Betreff, herr? Warum laffen wir ben rauben Athem unfrer Rebe uber biefen Kavalier geben?

e Ofrick. Prinz?

Samlet. Bas bebeutet bie Rennung biefes Kavafiert?

Øfrich. Des Laertes?

men Worte find ausgegeben.

amiet. In, bes nemlichen.

Ofrich. 3ch welß, ihr feib nicht ununternichtet ---

Samlet. Ich wollte, ihr mußtet es, Gerr, ab es michgleich, bei meiner Chre! nach nicht fehr empfehlen wurde. — Run wohl, Gerr!

ofric. Ihr feib nicht ununterrichtet, welche Bolltom-

menheit Laertes befigt -

Samlet. Ich barf mich beffen nicht ruhmen, um mich nicht mit ihm an Bollfommenheit zu vergleichen; einen andern Mann aus bem Grunde kennen, hieße fich felbst kennen.

Sirick. Ich meine, Gerr, was die Kuhrung der Waffen betrifft; nach der Beimeffung, die man ihm ertheilt, ift er darin ohne Gleichen.

Samlet. Bas if feine Waffe?

Ofrid. Degen und Stofflinge.

Samlet. Das waren benn zweierlei Baffen; bod weiter.

Sfrick. Der König, herr, hat mit ihm fechs Berberhengfte gewettet! wogegen er, mie ich höre, fechs französische Degen sammt Zubehör, als Gurtel, Gehenke und
so weiter, verpfändet hat. Drei von den Gestellen sind ix der That dem Auge sehr gefällig, ben Gefäßen sehr angemeffen, unendlich zierliche Gestelle, und von sehr geschmachvoller Erfindung.

Samlet. Bas nennt ihr bie Geftelle?

Baratis. 3ch wußte, ihr wurdet euch noch an feinem Randgloffen erbauen muffen, ebe bas Gefprach zu Ende mare.

Grid. Die Geftelle find bie Bebente.

Samlet. Der Ausbruck wurde schicklicher für bie Sache seyn, wenn wir eine Kanone an ber Seite fichren könnten; bis dahin laßt es immer Gehenke bleiben. Aber weiter: sechs Barberhengste gegen sechs französische Degen, ihr Zubehör, und drei geschmackvoll erfundene Gestelle: das ift eine französische Wette gegen eine danische. Weswegen haben sie bieß verpfändet, wie ihrs nennt?

frich. Der. König, Gerr, hat geweitet, bag Laertes in zwölf Stößen von beiben Seiten nicht über brei vor euch voraushaben foll; er hat auf zwölf gegen neun gewettet; und es wurde fogleich zum Bersuch kommen, wenn Eure Sohelt zu ber Erwieberung geneigt ware.

Samlet. Wenn ich nun ermiebere: nein?

Ofrich. Ich meine, gnabiger herr, bie Stellung eurer Berfon zu bem Berfuche.

Samlet. Ich will hier im Saale auf und ab gehen, wenn es Seiner Majestät gefällt; es ist jest bei mir die Stunde frische Luft zu schöpfen. Last die Rapiere bringen: hat Laertes Luft, und bleibt der König bei seinem Borsate, so will ich für ihn gewinnen, wenn ich kann; wo nicht, so werde ich nichts als die Schande und die überzähligen Stöße davontragen.

Ofrich, Soll ich eure Meinung fo erflären?

gen nach eurem Gefchmad.

Sfrich. Ich empfehle Eurer Sobeit meine Ergebenbeit. (ab)

Samlet. Der Eurige. Er thut wohl baran fie felbft zu empfehlen; es mochte ihm fonft tein Mund zu Gebote fiehn.

Soratio. Dieser Riebig ift mit ber halben Eierschale

auf bem Ropfe aus bem Reft gelaufen.

Damlet. Er machte Umftanbe mit seiner Rutter Bruft, ehe er baran sog. Auf diese Art hat er, und viele Undere von bemfelben Schlage, in die das schaale Zeitalter verliebt ift, nur ben Ton ber Mode und ben außerlischen Schein ber Unterhaltung erhascht: eine Art von aufstrausender Mischung, die fie durch die blöbesten und gensichtetsten Urtheile mitten hindurch führt; aber man treibe sie nur zu näherer Prüfung und die Blasen plagen.

(Gin Cbelmann fommt)

edelmann. Snäbiger Herr, Seine Wajestät hat sich euch burch ben jungen Ofick empfehlen lassen, ber ihm melbet, daß ihr ihn im Saale erwarten wollt. Er schickt mich, um zu fragen: ob eure Luft, mit Laertes zu fecten, fortbauert, ober ob ihr längern Aussichub bazu verlangt.

Samlet. Ich bleibe meinen Borfagen treu, fie richten fich pach bes Konigs Bunfche. Wenn es ihm gelegen ift, bin ich bereit, jest ober zu jeber anbern Beit; vorausgeset, bag ich so gut im Stande bin, wie jest.

Ebelmann. Der Ronig, bie Ronigin und alle find

auf bem Wege hierher.

Samlet. In Gottes Ramen.,

Cbelmann. Die Rönigin wünscht, ihr möchtet bem Laertes freundschaftlich anreben, ebe ihr anfangt zu fechten.

Samlet. Ihr Rath ift gut. (ber Ebelmann ab) Foratio. Ihr werbet biese Wette verlieren, mein Bring.

Samlet. Ich bente nicht. Seit er nach Frankreich ging, bin ich in beständiger Ubung geblieben; ich werbe bei ber ungleichen Wette gewinnen. Aber bu kanuft bir

nicht vorftellen, wie ubit es mir hier unes hete ffter Boch es thut nichts.

Boratio. Rein, befter Seer ---

Samlut. Es ift nur Thorheit; aber es ift eine Mitt bon follimmer Monung, die vielleicht ein Beib an oftigen wurde.

Soratio. Wenn eurem Gemuth irgend etwal wis berfieht, fo gehorcht ihm; ich will ihrer Biebestunft gervor-tommen, und fagen, daß ihr nicht aufgelegt feib.

Hamtet. Micht im geringsten. Ich trotze allen Borbebeutungen; es waltet eine besondere Vorsehung über ben Full eines Sperlings. Geschieht es jett, so geschieht es nicht in Zukunft; geschieht es nicht in Zukunft, so geschieht es jett; geschieht es ziet nicht, so geschieht es voch einmal in Zukunft. In Bereitschaft seyn ist alles. Da kin Mensch weiß, was er verläßt, was kommt darauf an, frühzeitig zu verlassen? Mags seyn!

(Der Konig, bie Konigin, Laertes, herren vom hofe, Ofrid, und anderes Gefoige mit Rapieren u. f. to.

&onig.

Rommt, Samlet, kommt! nehmt biefe Sant von mix.

(ber König legt bie Sand bes Laertes in bie bes Samtet)

Bambet.

Semährt Verzeihung, Herr! ich that euch Unrecht; Allein verzeiht um eurer Ehre willen.
Der Kreis hier weiß, ihr höriets auch gewiß, Wie ich mit schwerem Trübsinn bin geplagt.
Bas ich gethan,
Das die Natur in euch, die Ehr' und Sitte hart ausgeregt, erstär' ich hier für Wahnsinn.
Bars hamlet, der Laertes fräntte? Nein!
Benn hamlet von sich selbst geschieden ist, Und weil er nicht er selbst, Laertes fräntt,
Dann thut es hamlet nicht; hamlet verläugnets.
Wer thut es benn? Sein Wahnsinn. Ift es so,
so ist er ja auf der gefränken Seite:

Bor biefen Beugen, Bert,

Last mein Berthugnen aller fillmmen Missis So weit vor eurer Grosmuth frei mich fprechen, Als ich bem Bfeil nur fandte überd Haus, Und meinen Bruder traf.

faertes.

Mir ift geinig, geschiehn fur die Natur, Die mich in diesem Kall am stärksten follte Zur Rache treiben. Doch nach Ehrenrechten Halt' ich mich fern und weiß nichts von Berföhnung, Bis ältre Melder von geprüfter Chre Zum Frieden ihren Rath und Spruch verleihn, Kür meines Namens Rettung; bis dahin Smpfang' ich eure bargebotne Liebe Als Lieb', und will ihr nicht zu nahe thun.

Gern tret' ich bei, und will mit Buverficht Um biese brüberliche Bette fechten. Gebt uns Raviere, kommt!

Anertes.

Rommt, einen mir.

Gebt innen Die Raplere, junger Ofrid. 3hr wift boch, Better Cumlet, unfre Wette?

Bollommen: eure Sobeit hat ben Ausschlag Des Breifes auf die fcmachre Gand geligt.

3ch fürcht' es nicht, ich fah euch beibe fonft; Er lernte zu, brum giebt man uns voraus.

Saertes. Der ift zu schwer, laßt singn andern sehn. Hamlet.

Der fteht mir an : find alle gleicher Lange? (fie bereiten fich jam Fechten)

Ofrich. 3a, befter Gert!

Rönig.

Sest mir bie Blafchen Bein auf biefen Tifch. Wenn Samlet trifft zum erften ober zweiten,

Wenn er beint witten Sauff ben Stof erwiebert : Lagt bas Gefdrit von allen Binnen feuern, Der Ronig trinkt auf Samlets Wohlfeyn bann, Und eine Berle wirft er in ben Relch, Mehr werth, als die vier Konige nach einander In Danmarts Rrone trugen. Webt bie Relde! Laft bie Trompete zu ber Paufe fprechen, Die Baute zu bem Ranonier binaus, Bum himmel bas Gefchut, ben himmel jur Erbe! Best trinft ber Ronig Samlet gu! - Fangt an, Und ihr, bie Richter, habt ein achtsam Mua.

Samlet. Rommt, Berr.

Saertes. Wohlan, mein Bring.

(fie fechten).

Damlet. Gins.

Saertes. Mein

Damlet. Richterfpruch.

Gfrich. Betroffen, offenbar getroffen! Saertes. Gut, noch einmal.

Aluia.

Balt! Wein ber! - Samlet, biefe Perl' ift bein, Bier auf bein Bobl! Gebt ihm ben Relch. (Trompetenftog und Ranonenschuffe hinter ber Scene)

Damlet.

3ch fecht' erft biefen Bang, fest ihn bei Seit'. Rommt!

(fie fechten)

Bieberum getroffen; was fagt ibr? Saertes.

Berührt! berührt! ich geb' es gu. Aőnia.

Unfer Sohn gewinnt.

Ronigin.

Er ift fett und furz von Athem. Ster, Samlet, nimm mein Tuch, reib bir bie Stirn. Die Ronigin trinkt auf bein Glud, mein Samlet.

Damlet.

Onabige Mutter

König.

Gertrub, trint nicht.

#### Afnigin.

36 will es, mein Gemahl; ich bitt', erlaubt mir.

Ranig. (beifeit)

Es ift ber gift'ge Relch; es ift zu spat.

Somiet.

3ch barf jest noch nicht trinken, gnab'ge Frau; Sogleich.

Aönigin.

Romm, lag mich bein Geficht abtrodnen.

Saertes.

Dein Fürft, jest treff ich ibn.

Ronig.

3ch glaub' es nicht.

Saertes. (beifeit)

Und boch, beinah ifts gegen mein Gewiffen.

Bamlet.

Laertes, tommt zum Dritten nun: ihr tanbelt. Ich bitt' euch, ftoft mit eurer gangen Kraft; Ich fürchte, bag ihr mich zum Besten habt.

Saertes.

Meint ihr? Wohlan!

(fie fechten)

Muf beiben Seiten nichts.

Saertes.

Jest seht euch vor.

(Laertes verwundet ben hamlet; brauf wechfeln fie in ber Sige bes Gefechts bie Rapiere, und hamlet verwundet ben Laertes)

König.

Trennt fle, fle find erhitt.

Pamlet.

Rein, noch einmal!

(bie Ronigin finkt um)

. Bfrid.

Seht nach ber Konigin!

... Haratis.

Sie bluten beiberfette. - Bie ftehte, mein Bring?

Bie ftehte, Laertes?

Laertes.

Befangen in ber eignen Schlinge, Dfrid! Dich fällt gerechter Beise mein Berrath.

Bamlet.

Bas ift ber Konigin?

Rönig.

Sie fallt in Dhnmacht, weil fie bluten fieht.

Königin.

Rein, nein! ber Trant, ber Trant! — D lieber Hamlet! Der Trant, ber Trant! — 3ch bin vergiftet.

(fie ftirbt)

.

Damlet.

D Buberei! - Sa! lagt bie Thuren fchließen. Berrath! fucht, wo er ftedt.

(Laertes fallt)

Laertes.

hier, hamlet: Samlet, bu bift umgebracht; Rein Mittel in ber Welt errettet bich, In bir ist keine halbe Stunde Leben. Des Frevels Werkzeug ist in beiner hand, Unabgestumpft, vergiftet; meine Arglist fat sich auf mich gewendet: sieh! hier lieg' ich, Nie wieder aufzustehn — vergiftet beine Mutter —

Ich fann nicht mehr — bes Ronigs Schuld, bes Ronigs!

Die Spite auch vergiftet? So thu benn, Gift, bein Werk.

(er erfticht ben Ronig)

## Gfrich. (unb Serten vom Sofe)

Berrath! Berrath

#### Rönig.

Roch helft mir, Freunde! 3ch bin nur verwundet.

Sier, morbrifcher, blutschandrifther, verruchter Dane! Erint biesen Trank aus! — Ift die Berle hier? Folg' meiner Mutter! (ber Kinig fürbt)

#### Seertes.

Shm geschieht sein Recht; Es ist ein Gift von seiner Hand gemischt. Laß uns Bergebung wechseln, ebler Samlet! Mein Tod und meines Baters komm' nicht über bich, Noch beiner über mich!

#### Demlet.

Der himmel mache Dich frei bavon! Ich folge bir. — Horatio, Ich fterbe — Arme Königin, fahr' wohl! Ihr, die erhlaßt und bebt bei diesem Fall, Und seib nur stumme Hörer dieser Handlung, hatt' ich nur Zeit — der grause Scherge Aod Berhaftet schleunig — o ich könnt' euch sagen! Doch sei es drum. — Horatio, ich bin hin; Du lebst: erkläre mich und meine Sache Den Unbefriedigten.

#### Øoratia.

Rein, glaub' bas nicht. Ich bin ein alter Romer, nicht ein Dane: hier ift noch Trant zurud.

#### Damlet.

Wieb mir den Kelch! Beim himmel, laß! ich will ihn! O Gott! — Welch ein verletzter Name, Freund, Bleibt Alles so verhült, wird nach mir leben. Benn du mich je in beinem Gerzen trugst, Berbanne noch dich von der Geligkeit, Und athm' in dieser herben Welt mit Muh, Um mein Geschick zu melben. — (Marsch in der Ferne, Schusse hinter der Scene)

Beld friegerifder garm?

#### Ofrid.

Der junge Fortinbras, ber flegreich eben Burud aus Polen kehrt, giebt ben Gefandten Bon England biefen kriegerischen Gruß.

#### Samlet.

D ich sterbe, Horatio!
Das starke Gift bewältigt meinen Geist;
Ich kann von England nicht die Zeitung hören,
Doch prophezeit' ich: die Erwählung fällt
Auf Fortinbras; er hat mein sterbend Wort,
Das sagt ihm, sammt ben Fügungen des Zufalls,
Die es dahin gebracht — Der Rest ist Schweigen.

(er stirbt)

#### Øsratio.

Da bricht ein edles Gerz. — Gute Nacht, mein Fürst! Und Engelschaaren singen dich zur Ruh! — \* Weßwegen naht die Trommel?

(Marfc hinter ber Scene)

(Fortin bras, bie Englischen Gefandten und Anbre fommen)

#### Fortinbras.

Wo ift dieß Schauspiel?

#### Øsratio.

Bas ifts, das ihr zu sehn begehrt? Wenn irgend Weh ober Wunder, last vom Suchen ab.

#### Sortinbrus.

Die Rieberlage hier schreit Morb. — O ftolger Tob. Welch Best geht vor in beiner ew'gen Belle, Daß du auf Einen Schlag so viele Fürsten So blutig trafft?

#### 1. Befandter.

Der Anblick ift entsetlich. Und das Geschäft von England kommt zu spät. Taub find die Ohren, die Gehör uns sollten Berleihen, sein Befehl sei ausgesührt, Und Rosenkranz und Gülbenftern seh'n todt; Wo wird uns Dank zu Theil?

#### foratis.

Mus feinem Munbe nicht, Batt' er bagu bie Lebensregung auch. Er gab zu ihrem Tobe nie Befehl. Doch weil fo fonell nach diesem blut'gen Schlage 36r von bem Bug nach Bolen, ihr aus England Diebergetommen feib, fo ordnet an, Daß biefe Leichen boch auf einer Bubne Bor Aller Augen werben ausgeftellt, Und lagt ber Belt, bie noch nicht weiß, mich fagen, Bie alles bieß geschab; so sollt ihr hören Bon Thaten, fleischlich, blutig, unnaturlich, Aufälligen Gerichten, blindem Morb; Bon Toden, durch Gewalt und Lift bewirkt, Und Blanen, bie verfehlt gurudgefallen Auf ber Erfinder Saupt: Dieg alles fann ich Mit Wahrheit melben.

#### Sortinbras.

Eilen wir zu horen, Und ruft die Evelsten zu ber Bersammlung. Bas mich betrifft, mein Glud umfang' ich trauernd; Ich habe alte Recht' an dieses Reich, Die anzusprechen mich mein Bortheil heißt.

#### poratio.

Auch hievon werd' ich Grund zu reben haben, Und zwar aus bessen Mund, beß Stimme mehre Wird nach sich ziehen; aber last uns dieß Sogleich verrichten, weil noch die Gemüther Der Menschen wild find, daß kein Unheil mehr Aus Ränken und Verwirrung mög' entstehn.

#### Acetinbers.

Laßt vier Saupeleute Samlet auf die Buhne Gleich einem Krieger tragen: benn er hätte, War' er hinaufgelangt, unsehlbar sich Söchst königlich bewährt! und bei bem Jug Laßt Felomusik und alle Kriegsgebrauche Laut für ihn sprechen. Rehmt auf die Leichen! Golch' ein Blick wie der Biemt wohl dem Feld, doch hier entstellt er sehr. Geht, heißt die Truppen feuern!

(Gin Tobtenmarich. Gie geben ab, inbem fie bie Leichen wegtragen; hierauf wird eine Artillerie : Salve abgefenert)

# Per Kansmann von Venedig.

', überfest

0 0 H

A. W. von Schlegel.

18

#### Perfonen:

Der Doge von Benedig. Bring von Marocco, Freier ber Porgia. Bring bon Arnagon, Authorie, ber Kanfinank von Kentale. Baffanio, fein Freund. Colanio. Salarino, Freunde bes Antonio. Graziano, Borengo, Liebhaber ber Jeffica. Shylod, ein Inbe. Enbal, ein Jube, fein Freund. Langelot Gobbo, Shylode Diener. Der alte Gobbo, Langelote Bater. Salerio, ein Bote von Benebig. Leonarbo, Baffanio's Diener. Balthafar, } Borgia's Diener. Stephano, Borgia, eine reiche Erbin. Reriffa, ihre Begleiterin. Jeffica, Shylod's Tochter. Senatoren von Benebig, Beamte bes Gerichtshofes, Befangenwarter, Bebiente und anbres Befolge. (Die Scene ift theils zu Benedig, theils zu Belmont, Borgia's

Landfig)

# Erfter Aufzug.

### Erfte Scene.

Benebig. Gine Strafe

(Antonio, Salarino und Solanio treten auf)

#### Artonio.

Fürwahr, ich weiß micht, was mich treuwig macht; 3ch bin es fatt; ihr sagt, das felb ihr anch.
Doch wie ich dran kum, wie mirs angeweht;
Bon was für Stoff es ift, woraus erzeugt,
Das soll ich erst erfahren.
Und solchen Duminkopf macht aus mir die Schmermusth,
Ich kenne mit genauer Noth mich selbst.

Salarins.

Eu'r Sinn: treibt auf dem Dzean umber, Wo eine Galebnen, ftolz befegelt, Wie herrn und reiche Burger auf der Aut, Als waren fle das Schaugepräng der See, hinwegsehn über kleines handelsvolk, Das fle begrüßet, fich vor ihnen neigt, Wie fle vorbetziehn mit gewebten Schwingen.

Herr, glaubt mir, hatt' ich fo viel auf bem Spiel, Das beste Theil von meinem Gerzen ware Bei meiner hoffnung andwarts. Immer wurb' ich Gras pfluden, um ben Jug bes Winds zu febn; Rach hafen, Rheb' und Damm in Karten guden, Und Alles, was mich Unglad fürchten ließ Für meine Labungen, wurd' ohne Zweifel Mich traurig machen.

Salarina. Mein Sauch, ber meine Suppe fablte, murbe Dir Rieberfchauer anwebn, bacht' ich bran, Bie plel gur See ein farfer Binb fann icaben. 36 fonnte nicht bie Sandubr rinnen febn. So bacht' ich gleich an Seichten und an Bante, Sab meinen reichen bans im Sanbe feit, Das Baupt bis unter feine Ribben neigenbe Sein Grab zu fuffen. Ging' ich in Die Rirche Und fab bas beilige Bebau von Stein, Sollt' ich nicht gleich an ichlimme Felfen benten. Die an bas garte Schiff nur rubren burfen. So ftreut es auf ben Strom all fein Gemurz. Und bullt die wilde Klut in meine Seiden. Und furz, jest eben bieg Bermogen noch, Run gar feins mehr? Goll ich, baran zu benten, Bebanken baben, und mir boch nicht benten, Dag fold ein Kall mich traurig machen wurde? Doch fagt mir nichts; ich weiß, Antonia 38 trauria, weil er feines Sanbels benft.

Antonio. Glaubt mir, das nicht; ich dank' es meinem Glüd: Mein Borschuß ift nicht Einem Schiff vertraut, Roch einem Ort; noch hängt mein ganz Vermögen Am Glüde dieses gegenwärt'gen Jahrs; Deswegen macht mein Handel mich nicht traurig.

So feib ihr benn verliebt?

Autonis. 🦠

Pfui, pfui!

Solanis.

Auch nicht verliebt? Gut benn, fo feib ihr traurig, Weil ihr nicht luftig feib; ihr konntet eben 'Auch lachen, fpringen, fagen: ihr feib luftig, Weil ihr nicht traurig feib. Run, beim zweikopf'gen Janus!

Ratur bringt wunderliche Rang' and Acht; Der brudt die Augen immer ein, und lacht Bie'n Staarmas über einen Duvelfact: Ein Andrer von so saurem Angesicht, Daß er die Zähne nicht zum Lachen wiese, Schwur' Nestor auch, der Spaß sei lachenswerth.

(Baffanio, Lorenzo und Graziano fommen) Sier tommt Baffanio, euer ebler Better, Graziano und Lorenzo; lebt nun wohl, Wir laffen euch in befferer Gefellichaft.

Ich war' geblieden, bis ich euch erheitert; Dun kommen werth're Freunde mir guvor.

Antonis.
Sehr hoch fieht euer Werth in meiner Achtung,
Ich nehm' es so, daß euch Geschäfte rusen,
Und ihr den Anlas wahrnehmt, wegzugehn.

Salarins.

Buten Morgen, liebe Berren!

Bassanio.

Ihr fieben Berrn, wann lachen wir einmal? Ihr macht euch gar zu felten: muß bas febn?

Salarins.

Wir hoffen euch bei Muße aufzuwarten. (Salarino und Solanio ab)

Forenzo.

Da ihr Antonio gefunden habt, Baffanio, wollen wir euch nun verlaffen. Doch bitt' ich, bentt zur Mittagezeit baran, Bo wir uns treffen follen.

Passanis. Rechnet brauf.

Grazians.

Ihr feht nicht wohl, Signor Antonio; Ihr macht euch mit ber Welt zu viel' zu schaffen: Der kommt barum, ber muhfam fie erkauft. Glaubt mir, ihr habt euch wunderbar verandert.

#### Autonis.

Mir gilt die Welt nur wie die Welt, Araziano.; Ein Schauplat, wo man eine Rolle spielt, Und mein' ist traurig.

#### Graziana.

Lagt ben Marr'n mich fbielen. Mit Luft und Lachen lagt bie Rungeln fommen, Und lagt die Bruft von Wein mir lieber alubu. Als barmenbes Geftobn bas Berg mir fublen. Wegwegen follt' ein Dlann mit warmem Blut Da' figen, wie ein Groffpapa, gehaun In Alabafter? Schlafen, wenn er wacht? Und eine Gelbsucht an ben Beib fich argern? Antonio, ich will bir etwas fagen; 3ch liebe bich, und Liebe fpricht aus mir: Es giebt fo Leute, beren Angesicht Sich überzieht gleich einem fteb'nben Sumpf. Und bie ein eigensinnig Schweigen balten, Aus Abficht fich in einen Schein zu fleiben Bon Beisheit, Burbigfeit und tiefem Sinn; Als wenn man fprache: 3ch bin Gerr Drafel, Thu' ich ben Dund auf, rührt fich feine Maus. D mein Antonio, ich fenne beren, Die man begwegen blog fur Weise halt, Weil fie nichts fagen; fprachen fie, fie brachten Die Ohren, die fie borten, in Berbammniß, Beil fie die Bruber Narren fchelten murben. Ein ander Mal fag' ich bir mehr hievon; Doch fische nicht mit fo trübsel'aem Röber Rach biefem Marren = Gründling, biefem Schein, Romm, Freund Lorenzo! - Lebt fo lange wohl. 3ch schließe meine Bredigt nach ber Mablzeit.

#### Sorengo.

Sut, wir verlaffen euch bis Mittagszeit. Ich muß von biefen ftuinmen Weifen fein, Denn Grazieno läßt mich nie zum Wort.

#### . Wenzielt fi

Gut, leiste minigwei Indre noch Gofilischaft, So kennst du beiner Junge Laut nicht mehr. Rudonisch.

Lebt mohl! Ich werr! ein Schmäger mich gu lieb.

Dank, fürwahr! benn Schweigen ift bloß zu empfihlen. An geräucherten Zungen und jungfräulichen Seelen. (Graziano und horenzo ab)

Antonio.

Ift bas nun irgend mas?

Passanis. & Grazians spricht unendich viel Nichts, mehr als irgund ein Mensch in ganz Mensch. Seine vernünftigen Gebanken sind wie zwei Weizenkörner in zwei Scheffeln Spreu verstedt; ihr sucht den ganzen Tag, bis ihr sie sindet, und wenn ihr sie habt, so verlohnen sie das Suchen nicht.

Antonis.

Sut, fagt mir jett, was für ein Fraulein ifts, Bu ber geheiche Ballfahrt ihr gelobt, Bovon ihr hemt zu fagen mir verspracht?

Euch ist nicht unbekannt, Antonio, Wie seich ich meinen Glückstand hab' erschöpst, Indem ich glänzender wich eingerichtet, Als meine schwachen Mittel tragen konnten. Auch jammt' ich jeht nicht, daß die große Art Mir untersagt ist; meine Sorg' ist bloß, Mit Ehren von den Schulden los zu kommen, Worln mein Leben, etwak zu verschwendrisch; Mich hat verstrickt. Bei euch, Antonio, Steht meine größte Schuld, an Geld und Liebe, Und eure Mebe leistet mir Gewähe, Daß ich euch meine Plan' eröffnen darf, Wie ich mich löße von der gangen Schuld.

Ich bitt' euch, mein Baffunio, last michs wiffen; Und ften G, wie ihr felber immer thut, Im Angestätt ber Chre, feit gewiß: Ich felbst, mein Beutel, was ich nur vermag, Liegt Alles offen ba zu euerm Dienst. Passaus.

In meiner Schulzett, wenn ich einen Bolzen Berloren hatte, schoß ich seinen Bruber Won gleichem Schlag den gleichen Weg; ich gab Nur bester Acht, um jenen auszustnden, Und, beide wagend, sand ich beide oft.
Ich siehe wagend, sand ich beide oft.
Ich siehe was folgt, die lautre Unschuld ist.
Ihr licht mir viel, und wie ein wilder Junge Berlor ich, was ihr lieht; allein, beliebts euch, Noch einen Pseil desselben Wegs zu schießen, Wohin der erste flog, so zweist ich nicht, Ich will so lauschen, daß ich beide sinde.
Wo nicht, bring ich den letzten Sat zurück, Und bleib' eu'r Schuldner dankbar für den ersten.

Ihr kennt mich, und verschwendet nur die Zeit, Da ihr Umschweise macht mit meiner Liebe. Unstreitig thut ihr jest mir mehr zu nah, Da ihr mein Außerstes in Zweisel zieht, Als hättet ihr mir Alles durchgebracht. So sagt mir also nur, was ich soll thun, Wovon ihr wist, es kann durch mich geschehn, Und ich bin gleich bereit: beswegen sprecht!

In Belmont ist ein Fraulein, reich an Erbe, Und sie ist schön, und, schöner als dies Wort, Bon hohen Augenden; von ihren Augen Empfing ich holve, stumme Botschaft einst. Ihr Nam' ist Borzia; minder nicht an Werth, Als Cato's Tochter, Brutus Vorzia. Auch ist die weite Welt des nicht unkundig, Denn die vier Winde wehn von allen Küsten Berühmte Freier her; ihr sonnig Haar Wallt um die Schläf' ihr, wie ein goldnes Wieß; Bu Kolchos Strande macht es Belimonis Sig, Und mander Jason kommt, benüht um sie Mittel, D mein Antonio! hätt' ich nur die Mittel, Den Rang mit ihrer einem zu behaupten, So weissagt mein Gemüth so günstig mir, Ich werbe sonder Zweisel glücklich seyn. Antonio.

Du weißt, mein sammtlich Gut ift auf ber See; Mir fehlts an Geld und Anstait, eine Summe Gleich baar zu heben; also geh, sieh zu, Was in Benedig mein Aredit vermag: Den spann' ich an, bis auf das Außerste, Rach Belmont dich für Porzia auszustatten. Geh, frage gleich herum, ich will es auch, Wo Geld zu haben; ich bin nicht beforgt, Daß man uns nicht auf meine Bürgschaft borgt.

## Bweite Scene.

Belmont. Gin Bimmer in Borgia's Baufe.

(Porzia und Meriffa fommen)

Porgia. Auf mein Bort, Reriffa, meine fleine Berfon ift biefer großen Welt überbrußig.

Merissa. Ihr wurdet es fepn, bestes Fraulein, wenn euer Ungemach in eben so reichem Maße ware, als euer gutes Glück ift. Und boch, nach Allem, was ich sebe, sind die eben so krank, die sich mit allzu viel überladen, als die bei nichts darben. Es ist also kein mittelmäßiges Loos im Mittelstande zu seyn. Übersluß kommt eher zu grauen haaren, aber Auskommen lebt länger.

Porgia. Bute Spruche, und gut vorgetragen.

Meriffa. But befolgt, waren fie beffer.

Porgia. Bare thun fo leicht, als wiffen, was gut ju thun ift, fo waren Rapollen Rirchen geworben, und armer Leute Gutten Fürstenpalläfte. Der ift ein guter Prediger, ber feine eignen Ermahnungen befolgt; — ich kann-

leichter Zwarzig alerem, was gut uzu ihnn ist, inlet-einst von den Zwarzigen seine, und meine eignen Lehren, besall gen. Das Gehren kann Gesetzt für das Must aussinnells aber eine hitzige Mutur Pringe über eine kahlen Starfchrift hinaus. Sold ein Hase ift Asllbeit, der junge Werzich, das er weghüpft über das Metz des Kröppels, guter Reits. Aber dieß Vernünfteln hilft mir nicht dazu, einen Gemahl zu wählen. — O über das Mort wählen! Ich kann weder wählen, wen ich will, noch ausschlagen, wen ich nicht mag: so wird der Wille einer lebenden Tochter durch den letzten Willen eines todten Vatens gesessellt. Ich is nicht hart, Nerissa, daß ich nicht Sinen wählen und doch Keinen ausschlagen darf?

Merissa. Guer Bater wur allzeit ingenbhaft, und fromme Manner haben im Tobe gute Eingebungen: uffe mird die Batterie, die er mit diesen brei Kasten von Gale, Silber und Blei ausgesonnen hat, daß der, welcher seine Meinung trifft, euch erhält, ohne Zweifel von niemand recht getroffen werden, als von einem, den ihr recht liebt. Aber welchen Grad von Zuneigung fühlt ihr gegen irgend einen der kurstlichen Freier, die schon gekommen sind?

Porgia. Ich bitte bich, nenne fle ber; wie bu fle nennft, will ich fie beschreiben, und von meiner Beschreiburg follege auf meine Zuneigung.

Meriffa. Buerft ift ba ber Reapolltanifche Bring

Parzia. Das ift ein milves Bullen, in ber That. Er fpricht von nichts als feinem Pferde, und bilbet sich nicht wenig auf feine Talente ein, daß er es felbst beschlagen kann. Ich fürchte sehr, seine gnädige Frau Mutter hat es mit einem Schmidt gehalten.

Meriffa. Ferner ift ba ber Pfalzgraf.

Perzia. Er thut nichts wie ftenvungeln, abs wollt' er fagen: wenn ihr mich nicht haben wollt, so last's! Er hort lustige Geschlichten an, und lächelt nicht. Ich surchte, es wird der weinende Philosoph aus ihm, wenn er aft wird, durer in seinen Jugend so unböstlich sinster sieht. Ich möchte lieber am einen Todtenkopf mit dem Anochen im Munde weitheienthet fepn, ald an einen vondbiefen. Gots Liefchitze mild: von beiden!

Menifa. Was fagt ihr benn zu bent französischen

Perzia. Gott schuf ihn, also last ihn für einen Mener schem gelten. Im Ewit, ich meiß, daß es sündlich ift ein. Spotter zu fepp; aber er! Ba voch, er hat ein bessesse Pferd als der Reapolitaner; eine bessere schlechte Gewohnsteit die Stirn zu runzeln als der Pfalzgraf; er ist ichermann und niemand. Wenn eine Orossel singt, so macht er gleich Luftsprünge; er sicht mit seinem eigenen Schadeten. Wenn ich ihn nähme, so nähme ich zwanzig Münsner; womm er mich verachtete, so vergäbe ich es ihm: deine

Merissa. Was sagt ihr benn zu Faulconbribge, bem

er mochte mich bis gur Tollheit lieben, ich werbe es nie-

jungen Baron aus England?

Perzia. Ihr wist, ich sage nichts zu ihm, benn er versteht mich nicht, noch ich ihn. Er kum weber Lateinisch, Französisch, noch Italianisch; und ihr durft wohl einen körperlichen Eid ablegen, daß ich nicht für einem Seller Englisch verstehe. Er ist eines seinen Mannes Bild — aber ach! wer kann sich mit einer stummen Figur unterhalten? Wie seltsam er gekleidet ist! Ich glaube, er kaufte sein Wamms in Italien, seine weiten Beinkleider in Frankziech, seine Mütze in Deutschland, und sein Betragen allentbalben.

Meriffa. Bas haltet ihr von bem Schottischen Berm,

feinem Nachbar?

male ermiebern.

Psrzia. Daß er eine hriftliche Nachbarnliebe an fich hat, benn er borgte eine Ohrfeige von bem Englander, und schwor file wieder zu bezahlen, wenn er im Stande ware; ich glaube, ber Frangose ward sein Burge und unserzeichnete für ben andern.

Meriffa. Wie gefällt euch ber junge Deutsche, bes

Bergogs on Sachfen Reffe ?

Porgia. Sehr abscheulich nes Movgend, wenn en nüchtern ift, und höchst abscheulich des Rachmittags, wenn er betrunken ift. Wenn er am besten ift, so ist er wenig schlechter als ein Mann, und wenn er am schlechtesten ist, wenig bester als ein Wieb. Komme bas Schlimmste, was ba will, ich hosse, es soll mir boch gluden ihn los zu werben.

Meriffa. Wenn er fich erbote zu mablen, und mablte bas rechte Kaftchen, fo follugt ihr ab, eures Baters Willen

gu thun, wenn ihr abschlügt ihn zu nehmen.

Porzia. Aus Furcht vor dem Schlimmften bitte ich bich also, setze einen Römer voll Rheinwein auf das falsche Kästchen; denn wenn der Teufel darin stedt, und diese Bersuchung ist von außen daran, so weiß ich, er wird es wählen. Alles lieber, Nerissa, als einen Schwamm heirathen.

Merissa. Ihr braucht nicht zu fürchten, Fraulein, baß ihr einen von biesen Gerren bekommt; sie haben mix ihren Entschluß eröffnet, welcher in nichts anderm besteht, als fich nach hause zu begeben, und euch nicht mehr mit Bewerbungen lästig zu fallen, ihr müßtet denn auf eine andre Weise zu gewinnen sehn, als nach eures Baters Borschrift in Ansehung der Kästichen.

Forzia. Sollte ich so alt werben wie Sibylla, will ich boch so keusch sterben wie Olana; wenn ich nicht bem letzten Willen meines Vaters gemäß erworben werbe. Ich bin froh, daß biese Vartel Freier so vernünftig ist; benn es ist nicht einer barunter, nach bessen Abwesenheit mich nicht sehnlichst verlangt, und ich bitte Gott, ihnen eine glückliche Reise zu verleihn.

Meriffa. Erinnert ihr euch nicht, Fraulein, von eures Baters Lebzeiten eines Benezianers, eines Stubirten und Kavaliers, ber in Gesellschaft bes Marquis von Montferrat hierher kam?

Porgia. Ja ja, es war Baffanio: fo, bente ich, nannte er fich.

Mexissa. Ganz recht, Fraulein. Bon atte Mannern, die meine thörichten Augen jemals erblickt haben, war er einer schönen Frau am meisten werth. Warzig. Ich erdinre mich feiner wohl, und erinner mich, bag er bein Lob verbient. (ein Diener fommt) Run

was giebt es Reues?

Bebienter. Die vier Fremben suchen euch, Fraulein, um Abschied zu nehmen; und es ist ein Bortfuser von einem funsten da, vom Brinzen von Marocco, ber Nachricht bringt, daß sein Gere, der Pring, zu Nacht hier sehnt wird.

Psrzia. Könnte ich ben fünften mit so gutem herzen willsommen heißen, als ich ben vier andern Lebewohl
sage, so wollte ich mich seiner Ankunft freuen. Hat er
bas Gemuth eines heiligen und das Geblüt eines Teusollte, so wollte ich lieber, er weihte mich, als er freite mich.
Romn, Nerissa. — Geht voran, Bursch. — Derweil wir
bie Pforte hinter einem Freier verschließen, klopft ein anbrer an die Thur. (Alle ab)

## Pritte Scene.

Benebig. Ein öffentlicher Blat.

(Baffanio und Shylock treten auf)

Shylod. Dreitaufenb Dutaten - gut.

Baffanis. Ja, herr, auf brei Monate.

Shylod. Auf brei Monate - gut.

Baffanis. Wofur, wie ich euch fagte, Antonio Burge fepn foll.

Shuled. Antonio Burge febn foll - gut.

Baffanis. Konnt ihr mir helfen? Bollt ihr mir gefällig fenn? Soll ich eure Antwort miffen?

Shylad .- Dreitausenb Dufaten, auf brei Monate, unb

Antonio Burge.

Bassanis. Eure Antwort barauf?

Sholod. Antonio ift ein guter Mann.

Baffanis. Sabt ihr irgend eine Beschulbigung bes

Gegentheits wiber ihn gehört?

Shulod. Gi nein, nein! - Wenn ich fage, er ift ein guter Mann, fo meine ich bamit, verfteht mich,

daßem unmögebt ist. Aben seine Mittel stehen auf Apsisnung; er hat eine Galeone, die auf Arholits geht, eine
andre nach Indien. Ich höre ferner auf dem Rinku, daß
get eine dritte: zu: Merleo hat; eine vierte nach Englunk—
nud so hat: er noch andre Auslagen in der Frande vorstreut: Aber Schisse sind nur Bretter, Matrosen sind unse Menschen; es zieht Landratten und Wasserratten, Bassendiebe und Landriebe — ich will sagen, Korfaren, und danne haben wir die Gesahr von Wind, Wellen und Alippen.
— Der Mann ist dei alle dem vermögend — denktausend Dufaten — ich benfe, ich fann seine Bürgschaft annehmen.

Baffania. Seid verfichert, ihr fonnt e8.

Shule die Sch will verfichert febn, bag ich es tann; und bamit ich verfichert febn tann, will ich mich bedenken. Rann ich Antonio furecen?

Bassanis. Wenn es euch beliebt mit uns zu speisen. Shyloch. Ja, um Schinken zu riechen, von der Behausung zu essen, wo euer Prophet, der Nazarener, den Teusel hineinbeschwor. Ich will mit euch handeln und wandeln, mit euch stehen und gehen, und was dergleichen mehr ist; aber ich will nicht mit euch essen, mit euch trinken, noch mit euch beten. Was giebt es Neues auf dem Mialto? — Wer kommt va?

(Autonis komunt) Vassift Signor Antonio.

Shylsch. (für sich)
Wie sieht er einem falschen Zöllner gleich!
Ich hass ihn, well er won den Christen ist,
Doch mehr noch, weil er aus gemeiner Einfalt Umsonst Geld ausleiht, und hier in Benedig Den Preis der Zinsen uns herunterbringt.
Wenn ich ihm 'mal die Hüfte rühren kann,
So thu' ich meinem alten Grolle gütlich.
Er haßt mein heilig Bolk, und schilt selbst da,
Wo alle Rausmannschaft zusammen kommt,
Wich, mein Geschäft und rechtlichen Gewinn,
Den er nur Wucher nennt, — Verstucht mein Stamm,
Wenn ich ihm je vergebe! . er Ballanin.

Shylad, bort ibr? Santoid.

3ch überlege meinen benrent Borrate; Doch, wie iche ungefähr im Konfe babe, Rann ich die wolle Summe won breitaufend Dufaten nitht gleich fchaffen. - Run, mas thute?" Aubal, ein wohl beguterter Bebruer, - hilft mir fcon aus, -- Doch fill! auf wie wiel Monat!

Begehrt ihr? -- (pu Antonio) Geb's jeuch mobl mein werther Berr!

Bon Guer Colen war bie Rebe eben. Autonis.

Spolod, wiewobl ich mener leib' nach borge, Um Uberfchuß zu geben wbar nehmen, Doch will ich, weil mein Freund es bringend braucht, Die Sitte brechen. - 3ft er unterrichtet, Wie viel er wünscht?

> Shalod. Ja, ja, preitausenb. Dufgien. Amtianita.

Und auf drei Monnt.

Shulsa.

' Ja, bas vergaß ich - auf brei Monat alfo. Run gut benn, eure Burgerichaft! lagt mich febn -Doch hort mich an; ihr fagtet, wie mich buntt, Daß ihr auf Bortheil weber leiht noch borge; Antonis.

3ch pfleg' es nie.

١

Shiplock.

Alls Jafob Labans Schafe bintete -Er war nach unferm beil'gen Abraham. Beil feine Mutter weislich fur ibn fchaffte, Der britte Erbe - ja, gang recht, ber britte. Antenis.

Bas thus bas hier zur Sache? nahm er Binfen. Shulsa.

Rein, feine Binfen; mas man Binfen mennt,

Das grabe nicht; gebt Acht, was Jakob that:
Als er mit Laban sich verglichen hatte,
Bas von den Lämmern bunt und sprenklicht siele,
Das sollte Jakobs Lohn sehn, kehrten sich
Im herbst die brünst'gen Mütter zu den Widdern;
Und wenn nun zwischen dieser woll'gen Zucht
Das Wert der Zeugung vor sich ging, so schälte
Der kluge Schäfer euch gewisse Städe,
Und weil sie das Geschäft der Paarung trieben,
Steckt' er sie vor den geilen Müttern aus,
Die so empfingen; und zur Lämmerzeit
Fiel Alles buntgesprengt und wurde Jakobs.
So kam er zum Gewinn und ward gesegnet:
Gewinn ist Segen, wenn man ihn nicht stiehlt.

Dies war ein Glückfall, worauf Jakob biente, In seiner Macht stands nicht es zu bewirken; Des himmels hand regiert, und lenkt es so. Steht dies, um Zinsen gut zu heißen, da? Und ist eu'r Gold und Silber Schaf' und Widder?

Weiß nicht; ich last' es eben schnell fich mehren, Doch bort mich an, Signor.

. Antonis.

Siehst bu, Bassanio, Der Teufel kann sich auf die Schrift berufen. Ein arg Gemuth, das heil ges Zeugniß vorbringt, Ist wie ein Schalt mit Lächeln auf der Wange, Ein schöner Apfel, in dem Gerzen saul. D wie der Falscheit Außenseite glänzt!

Dreitaufenb Dufaten - 's ift 'ne runbe Summe. Antonis.

Run, Shylod, foll man euch verpflichtet fen? Shylod.

Signor Antonio, viel und oftermals Sabt ihr auf bem Rialto mich geschmäht Um meine Belber und um meine Binfen;

Stets trug ichs mit gebulb'gem Achselzuden, Denn Dulben ift bas Erbtbeil unfere Stamme. 3hr fceltet mich abtrunnig, einen Bluthund, Und fpeit auf meinen füdifchen Rodlor, Blog weil ich nute, was mein eigen ift. But benn, nun zeigt es fich, bag ihr mich braucht. Da babt ibre; ibr fommt zu mir und ibr fprecht: "Shulod, wir munichten Gelber." Go fprecht ibr. Der mir ben Auswurf auf ben Bart geleert, Und mich getreten, wie ihr von ber Schwelle Den fremben bund ftofit; Geld ift eu'r Begebren. Bie follt' ich fprechen nun? Sollt' ich nicht fprechen : "hat ein bund Gelo? ifte moglich, bag ein Spit "Dreitaufend Dufaten leiben fann?" ober foll ich Mich buden, und in eines Schuldners Ton. Demuthig wiebernb, mit verhaltnem Dbem, So fprechen: "Schoner Berr, am letten Mittwoch "Spiet ihr mich an; ihr tratet mich ben Tag; "Gin ander Mal biegt ihr mich einen Sund; "Kur biefe Boflichkeiten will ich euch "Die und bie Belber leibn."

#### Antonio.

Ich könnte leichtlich wieder so bich nonnen, Dich wieder anspein, ja mit Füßen treten. Wilft bu bieß Gelv uns leihen, leih es nicht Als beinen Freunden (benn wann nahm die Freundschaft Bom Freund Ertrag für unfruchtbar Metall?); Rein, leih es lieber beinem Feind; du kannst, Wenn er versaumt, mit befirer Stirn eintreiben, Was bir verfallen ift.

#### Shylod.

Mun seht mir, wie ihr fturmt! Ich wollt' euch Liebes thun, Freund mit euch seyn, Die Schmach vergessen, die ihr mir gethan, Das Nöth'ge schaffen, und keinen heller Zins Kur'meine Gelver nehmen; und ihr hört nicht: Mein Antrag ist doch liebreich.

#### Antonio.

Ja, bas ift er.

#### Shalad.

Und diese Liebe will ich euch erweisen, Geht mit mir zum Notarius, da zeichnet Mir eure Schuldverschreibung; und zum Spaß, Wenn ihr mir nicht auf den bestimmten Cag, An dem bestimmten Ort, die und die Summe, Wie der Vertrag nun lautet, wieder zahlt: Laßt und ein volles Pfund von eurem Fleisch Zur Buße segen, das ich schneiden durfe Aus welchem Theil von eurem Leib' ich will.

#### Antonio.

Es fei, aufs Wort! Ich will ben Schein so zeichnen Und sagen, daß ein Jude liebreich ift.

#### Baffanio.

Ihr follt für mich bergleichen Schein nicht zeichnen: Ich bleibe bafür lieber in ber Noth.

#### Antonio.

Ei, fürchte nichts! Ich werbe nicht verfallen, Schon in zwei Monben, einen Monat früher Als die Berschreibung fällig, kommt gewiß Zehnfältig ber Betrag bavon mir ein.

#### Shylock.

D Bater Abraham! über viefe Chriften, Die eigne harte Anderer Gebanken Argwöhnen lehrt. 3ch bitt' euch, fagt mir boch!, Berfäumt er seinen Tag, was batt' ich bran, Die mir verfallne Bube einzutreiben? Ein Pfund von Menschensteisch, von einem Menschen Genommen, ift so schöpfen, auch so nutbar nicht, Alls Bleisch von Schöpfen, Ochsen, Ziegen. Sext, Ihm zu Gefallen biet' ich riesen Dienst:
Wenn er ihn annimmt, gut; wo nicht, sebt wohl! Und, bitt' euch, frankt mich nicht für meine Liebe.

#### Antonio.

Ja, Sholod, ich will biefen Schein bir zeichnen.

Shylock.

So trefft mich gleich im Sause bes Notars, Gebt zu bem luft gen Schein ihm Anweisung; Ich gebe, die Dukaten einzusacken, Nach meinem Saus zu sehn, das in der Hut Bon einem lockern Buben hinterblieb, Und will im Augenklicke bei euch seyn.

Antonio.

So eil bich, madrer Jube. -

(Shylod ab)

Der Bebraer

Birb noch ein Chrift; er wenbet fich gur Gute.

Ich mag nicht Freundlichfeit bei tudischem Gemuthe. Antonio.

Rommt nur! Giebei tann fein Berenten feyn, gangft vor ber Beit find meine Schiff' herein.

( d5 )

# Zweiter Aufzug.

## Erfte Scene.

Belmont. Gin Bimmer in Borgia's Baufe.

(Trompetenftog. Der Bring von Marocco und fein Jug; Borgia, Neriffa u. Andre von ihrem Gefolge treten auf)

Marnecs.

Berschmähet mich ob meiner Farbe nicht, Die schattige Livrel ber lichten Sonne, Die mich als naben Nachbar hat gerstegt. Bringt mir ten schönsten Wann, erzeugt im Norben, Wo Abobus Glut die Zacken Eis kanm schmelzt, Und rigen wir und euch zu lieb tie haut, Weß Blut am röuhsten ift, meins ober seins.

Ich sag' euch, Fraulein, diefes mein Gesicht Sat Tapfre schon geschredt; bei meiner Liebe schwör' tch, Die eblen Jungfraun meines Landes haben Es auch geliebt; ich wollte diese Farbe Micht anders tauschen als um euren Sinn Zu stehlen, meine holbe Königin.

Bei meiner Wahl lenkt mich ja nicht allein Die zarte Fodrung eines Mädchenauges; Auch schließt das Loos, woran mein Schickfal hängt, Mich von dem Necht des freien Wählens aus. Doch, hätte mich mein Vater nicht beengt, Mir auferlegt durch seinen Willen, dem Zur Gattin mich zu geben, welcher mich Auf solche Art gewinnt, wie ich euch sagte: Ihr hättet gleichen Anspruch, großer Prinz, Mit jedem Freier, den ich sah bis jetzt, Auf meine Neigung.

Marocco.

Sabt auch bafür Dant. Drum führt mich zu ben Raftchen, bag ich gleich Mein Glud versuche. Bei biesem Gabel, ber Den Sophi folig und einen Berferpring; Der breimal Gultan Goliman beffeat: Die milo'ften Augen wollt' ich überbligen, Das fühnfte Berg auf Erden übertrogen, Die Jungen reigen von ber Barin meg, Ja, wenn er brullt nach Raub, ben Lowen bohnen. Dich zu gewinnen, Fraulein! Aber ach! Wenn Berkules und Lichas Burfel ipielen, Wer tapfrer ift, so kann ber beg're Wurf Durch Bufall kommen aus ber schwächern Band; So unterliegt Alcides feinem Rnaben, Und fo fann ich, wenn blinbes Glud mich führt. Berfehlen, was bem minber Burd'gen wirb, Und Grames fterben.

Porgia. Ihr mußt eu'r Schicksal nehmen, Et aberhampt nicht wagen, ober schwören Besor ihr mählet, wenn ihr irrig mählt, In Jukunft nie mit irgend einer Frau Bon Ch' zu sprechen: also seht euch vor!

3d wills auch nicht, tommt, bringt mich zur Entscheibung.

Borber zum Tempel; nach ber Mahlzeit mögt ihr Das Loos versuchen.

Marocco.

Gutes Blud alfo!

Bald über Alles elend ober froh.

(Alle ab)

## Bweite Scene.

Benedig. Gine Strafe.

(Langelot Gobbo fommt)

Sangelst. Sicherlich, mein Bewiffen läßt mirs gu. von biefem Juben, meinem Berrn, wegzulaufen. Der bofe Beind ift mir auf ber Berfe und versucht mich, und fagt an mir: "Gobbo, Langelot Gobbo, guter Langelot," ober "guter Gobbo", ober "guter Langelot Gobbo, reiß aus, lauf babon." Dein Gewiffen fagt: "Rein, hute bich, ehr= licher Langelot; hute bich, ehrlicher Gobbo; lauf nicht, lag bas Ausreißen bleiben." Gut, ber überaus berghafte Beinb Beigt mich aufpacten; "Marfch!" fagt ber Feind; "fort!" fagt ber Feind, "um bes Simmels willen! fag bir ein madres Berg," fagt ber Feinb, "und lauf." But, mein Bewiffen bangt fich meinem Bergen um ben Bale und fagr febr weislich zu mir: "Dein ehrlicher Freund Langelot, ba bu eines ehrlichen Mannes Sohn bift," ober vielmehr eines ehrlichen Weibes Gobn; benn bie Bahrheit zu fagen, mein Bater batte einen fleinen Beigeschmad, er war etwas anfauerlich. - But, mein Gewiffen fagt : "Langelot, weich' und manke nicht!" "Beiche," fagt ber Feinb; "wante nicht," fagt mein Gewiffen; Gewiffen, fage ich, bein Math ift gut; Feind, sage ich, bein Rath ift gut; laffe ich mich durch mein Gewissen regieren, so bleibe ich bei beite Juden, meinem Herrn, der, Gott sei mir gnädig! eine Art von Teusel ist. Lause ich von dem Juden weg, so lasse ich mich durch den bosen Feind regieren, der, mit Respekt zu sagen, der Teusel selber ist. Geniß, der Jude ist der wahre eingesteischte Teusel, und auf mein Gewissen, mein Gewissen ist gewissen ein hartherziges Gewissen, daß es mir rathen will, bei dem Juden zu bleiben. Der Feind giebt mir einen freundschaftlichen Rath; ich will lausen, Feind! meine Fersen stehen dir zu Gebote, ich will lausen.

(Der alte Gobbo kommt mit einem Korbe)

Sobbo. Musje, junger herr, er ba, fei er boch fogut: wo gehe ich wohl zu bes herrn Juden feinem baufe bin?

gangelot. (beifeit) D himmel! mein eheleiblicher Bater, ber gwar nicht pfalblind, aber boch fo ziemlich foctblind ift, und mich nicht kennt. Ich will mir einen

Spag mit ibm machen.

Sobbs. Dusje, junger Berr, fei er fo gut: mo gebe

ich zu bes herrn Juben feinem Buufe bin?

Sangelot. Schlagt euch rechter Sand an ber nachften Ede, aber bei ber allernachsten Ede linker Sand; verfteht, bei ber erften nachsten Ede schlagt euch weber rechts noch links, sonbern breht euch schnurgerabe aus nach bes Juben seinem Saufe herum.

Sobbs. Bog Betterchen, bas mirb ein fcblimmer Beg zu finden fenn. Konnt ihr mir nicht fagen, ob ein gewiffer Langelot, ber fich bei ibm aufbalt, fich bei ibm

aufhält ober nicht?

gangelot. Sprecht ihr vom jungen Monficur Langelot? (beifeit) Run gebt Achtung, nun will ich loslegen.

- Sprecht ihr vom jungen Monfieur Lanzelot?

Gobbs. Kein Monsieur, herr, sondern eines armen Mannes Sohn? sein Bater, ob ich es schon sage, ist ein herzlich armer Mann, und, Gott sei Dank, recht wohl auf.

Sangelot. Gut, sein Bater mag sehn, mas er will;

bier ift die Rebe pom jungen Monfieur Langelot.

Gabbs. Eurem gehorfamen Diener und Langelot, Serr.

Sangelst. Ich bitte euch bemnach alter Mann, bemmach ersuche ich euch: sprecht ihr vom jungen Monfieur Langelot?

Sobbs. Bon Langelot, wenns Eu'r Gnaben beliebt. Jangelot. Demnach, Monfieur Langelot. Sprecht nicht von Monfieur Langelot, Bater; benn ber junge herr ift (vermöge ber Schickungen und Berhängniffe und solcher wunderlichen Rebensarten, ber brei Schwestern und bergleichen Fächern ber Gelahriheit) in Wahrheit Todes versblichen, oder, um es rund heraus zu sagen, in die Ewigskit gegangen.

Gobbs. Je, ba fei Gott vor! Der Junge war fo recht ber Stab meines Alters, meine befte Stute? -

Janzelst. Sch' ich mohl aus wie ein Knittel ober wie ein Zaunpfahl, wie ein Stab ober eine Stüte! — Renut ihr mich, Bater?

Gobbs. Ach bu liebe Zeit, ich kenne euch nicht, junger Gerr; uber ich bitte euch, fagt mir, ift mein Junge -- Bott hab' ihn felig! -- lebendig ober tobt?

Sangelot. Rennt ihr mich nicht, Bater?

Gobbs. Lieber Simmel! ich bin ein alter blinber Mann, ich tenne euch nicht.

Langelot. Run wahrhaftig, wenn ihr auch eure Ausgen hattet, fo könntet ihr mich boch wohl nicht kennen; bas ift ein weifer Bater, ber fein eignes Kind kennt. Gut, alter Mann, ich will euch Nachricht von eurem Sohne geben. Gebt mir euren Segen! Wahrheit muß ans Licht kommen. Ein Mord kann nicht lange verborgen bleiben, eines Menschen Sohn kanns; aber zulest nuß die Wahrsbeit beraus.

Gobbs. 3ch bitte euch, Berr, fteht auf; ich bin ge-

wiß, ihr feib mein Junge Langelot nicht.

Sangelot. Ich birte euch, lagt uns weiter feine Boffen bamit treiben, fondern gebt mir euern Segen. Ich bin Langelot, euer Junge, ber ba war, euer Sohn, ber baift, euer Kind, bas ba fein wirb.

Osbbs. Ich kann mir nicht benten, bağ ich ineine. Sobn felb.

Sangelst. Ich weiß nicht, was ich bavon benten soll, aber ich bin Langelot, bes Juben Diener; und ich bin gewiß, Margretbe, eure Frau, ift meine Mutter.

Sobs. Sanz recht, ihr Name ift Margrethe; ich will einen Eib thun, wenn bu Langelot bift, so bift bu mein eigen Fleisch und Blut. Sott im himmelsthrung! was haft bu für einen Bart gekriegt? — Du haft mehr haar am Kinne, als mein Karrengaul Fris am Schwanze hat.

Jangelot. Je, fo läßis ja, als ob Frit fein Schwanz rudwarts wuchfe; ich weiß boch, er hatte mehr haar im Schwanze als im Geficht, ba ich ibn bas lette Dal fab.

Osbbs. herr Je, wie bu bich verandert haft! Wie verträgst bu bich mit beinem herrn? Ich bringe ihm ein Brafent; nun, wie vertraat ihr euch?

Sanzelst. Gut, gut! aber für meine Person, ba ich mich barauf geseth habe, bavon zu lausen, so will ich mich nicht eher niederseten, als bis ich ein Stud Weges gelowssen bin. Mein herr ist ein rechter Jude; ihm ein Prasent geben! Einen Strick gebt ihm. Ich bin ausgehungert in seinem Dienst; ihr könnt jeden Finger, den ich habe, mit meinen Rippen zählen. Bater, ich bin froh, daß ihr gekommen seid. Gebt mir euer Präsent für einen gewissen Gerrn Bassanio, der wahrhaftig prächtige neue Livreien giebt. Komme ich nicht bei ihm in Dienst, so will ich lausen, so weit Gottes Erdboden reicht. — Welch ein Glück! da kommt er selbst. Macht euch an ihn, Bater, denn ich will ein Jude senn, wenn ich bei dem Juden länsger diene.

(Baffanio fommt mit Leonardo und andern Begleitern)

Passanio. Das könnt ihr thun — aber seib fo bei ber Sand, daß abendeffen spätestens um funf Uhr ferzig ift. Besorgt diese Briefe, gebt diese Livreien in Urbeit, und bittet Graziano sogleich in meine Wohnung zu kommen.

Jangelst. Macht ench an ihn, Bater? Sobbs. Gott fegne Guer Gnaben!

Bassalst. Großen Dant! Billft bu was von mir? Gobbs. Da ift mein Sohn, herr, ein armer Junge \_\_\_\_\_ Sanzelst. Rein armer Junge, herr, sonbern bes reischen Juben Diener, ber gerne möchte, wie mein Buter frestischen wirb. \_\_\_\_

Oobbs. Er hat, wie man zu fagen pflegt, eine geoße Deklination zu bienen -

Janzelst. Wirklich, das Kurze und bas Lange von ber Sache ist: ich diene dem Juden und trage Berlangen, wie mein Bater spezisieren wird —

Osbbs. Sein Berr und er (mit Refpett vor Cuer Gnaben zu fagen) vertragen fic wie Raten und Gumbe ---

Sanzelot. Mit einem Worte, die reine Wahrheit ift, daß ber Jude, da er mir Unrecht gethan, mich nothige, wie mein Bater, welcher, so Gott will, ein alter Mann ift, notifiziren weirb —

Osbbs. Ich habe bier ein Gericht Tauben, bie ich bei Guer Gnaben anbringen mochte und mein Gefuch ift ---

Sanzelst. In aller Rurze, bas Gesuch interzebirt mich felbit, wie Guer Gnaben von biesem ehrlichen alten Mann hören werben, ber obschon ich es sage, obschon ein alter Mann, boch ein armer Mann und mein Bater ift.

Baffanis. Einer fpreche fur beibe! Bas wollt ihr? Cangelot. Guch bienen, Gerr.

Sobbs. 3a, bas wollen wir euch gehorsamft op-

Passanio.

Ich kenne bich, bie Bitt' ift bir gemahrt; Shylock, bein Gerr, hat heut mit mir gesprochen Und bich beforbert; wenns Beforberung ift, Mas eines reichen Juben Dienst zu gehn, Um einem armen Evelmann zu folgen.

Sangelet. Das alte Sprichwort ift recht fchon vertheilt zwischen meinem herrn Shylock und euch, herr; ihr habt die Gnabe Gottes, und er hat genug. Baffanis.

Du trifft es; Bater, geh mit beinem Sohn. Rimm Abichieb erft von beinem alten herrn, Und frage bich nach meiner Wohnung bin.

(gu feinen Begleitern)

Ihr, gebt ihm eine nettere Livren Als feinen Rameraben; forgt bafur!

Sanzelot. Rommt her, Bater. — ich fann teinen Dienst friegen; nein! ich habe gar kein Mundwerk am Ropfe. — Gut! — (er besieht seine flache hand) wenn eisner in ganz Italien eine schönere Tafel hat, bamit auf bie Schrift zu schwören — Ich werde gut Glud haben; ohne Umstände, hier ist eine ganz schlechte Lebenslinie; hier ist 'ne Kleinigkeit an Frauen. Uch, sunfzehn Weiber sind nichts! eilf Wittwen und neun Madchen ist ein knappes Auskommen für Einen Mann. Und bann, dreimal, ums haar zu ersausen, und mich an der Ecke eines Federbettes beinah todt zu stoßen — das heiße ich gut davon kommen! Gut, wenn Glud ein Weib ist, so ist sie doch eine gute Dirne mit ihrem Kram. — Kommt, Bater, ich nehme in Einem Umsehn von dem Juden Abschied.

(Langelot und ber alte Gobbo ab)

Paffanis.

Thu bas, ich bitt' bich, guter Leonarbo; Ift bieß gekauft und ordentlich beforgt, Romm schleunig wieder; benn jur Nacht bewirth' ich Die beften meiner Freunde; eil' bich, geh!

Berlagt ench auf mein eifrigftes Bemubn.

(Graziano fommt)

Gragians. Bo ift bein Gerr? Jeonards. Er geht ba brüben, Gerr.

(Leonardo ab)

Gragians. Signor Baffanto!

Passanio. Graziano!

Grazians. Ich habe ein Gefuch an euch. Passanis. Ihr habt es ichon erlangt.

Grazians. Ihr mußt mire nicht weigern; ich muß mit euch nach Belmont gehen.

Baffanis.

Run ja, so mußt ihr, — aber hör', Graziano, Du bist zu wild, zu rauh, zu ked im Ton: Ein Wesen, welches gut' genug bir steht, Und Augen wie ben unsern nicht misfällt. Doch wo man bich nicht fennt, ja, da erscheint Es allzufret; brum nimm dir Müh', und dämpfe Mit ein paar kublen Tropfen Sitrsamkeit Den flücht'gen Geist, daß ich durch deine Wildheit Dort nicht misreutet werd', und meine Hoffnung Zu Grunde geht.

Gragiano.

Signor Baffanio, hort mich: Wenn ich mich nicht zu feinem Wandel füge, Mit Ehrfurcht red' und dann und wann nur fluche, Gebetbuch in der Tasche, Kopf geneigt: Ia, seihft beim Tischgebet so vors Geficht Den hut mir halt', und seufz' und Amen sage; Nicht allen Brauch der höflichkeit erfülle, Wie einer, der, der Großmama zu lieb, Scheinheilig thut: so traut mir nicmals mehr.

Run gut, wir werben fehn, wie ihr euch nehmt.

Rur heute nehm' ich aus; bas gilt nicht mit, Bas ich heut Abend thue.

Dassanis.

Mein, bas mar' Schabe; Ich bitt' euch, lieber in ben kenften Farben Der Luft zu kommen; benu wir haben Freunde, Die luftig wollen fenn. Lebt wohl indeß, Ich habe ein Geschäft.

Grazians. Und ich muß zu Lorenzo und den Andern, Doch auf den Abend kommen wir zu euch. (Ane ab)

## Pritte Bcene.

Em Bimmer in Chylode Saufe.

(Beffica und Langelot fommen)

Jeffien.

Es thut mir leid, daß du uns so verläßist; Dieß Sans ift Hölle, und du, ein lustiger Teufel, Rahmst ihm ein Theil von seiner Widrigkett. Doch, lebe wohl! Und Langelot, du wirst beim Abendessen Lorenzo sehn, als Gast von beinem Gerrn. Dann gieb ihm biesen Brief, thu' es geheim: Und so leb wohl, daß nicht etwa mein Bater Mich mit dir reden fiebt.

Jangelst. Avieu! — Thränen muffen meine Junge vertreten, allerschönfte Beibin! allerliebste Javin! Wenn ein Chrift nicht zum Schelm an dir wird, und dich bekommt, so trügt mich Alles. Aber adieu! Diese thörichten Tvopfen erweichen meinen männlichen Muth allzu fehr. (ab)

Beffica.

Leb wohl, du Guter! Ach, wie gehässig ist es nicht von mir, Daß ich des Baters Kind zu sehn mich schäme; Doch, bin ich seines Blutes Tochter schon, Bin ichs nicht seines Herzens. D Lorenzo, Gilf mir dieß lösen! treu dem Worte bleib! So werd' ich Christin und den liebend Weib.

(ab)

#### Vierte Scene.

Gine Strafe.

(Graziano, Lurenzo, Salarino und Solanio treten auf)

forenge.

Run gut, wir fchleichen weg vom Abenbeffen,

Berkleiben uns in meinem Sauf', und find In einer Stunde alle wieder ba.

Grazians.

Bir haben une nicht recht barauf geruftet.

Auch feine Fadeltrager noch beftellt.

Wenn es nicht zierlich anzuordnen fteht, So ift es nichts, und unterbliebe beffer.

Sorenge.

'S ift eben vier; wir haben noch zwei Stunden Bur Borbereitung.

(Langelot fommt mit einem Briefe) .

Freund Langelot, was bringft bu? Sanzelot. Wenns euch beliebt bieg aufzubrechen, fo wird es gleichsam andeuten.

forenge.

3ch kenne mohl bie Band; ja, fie ift ichon; Und welßer als bas Blatt, worauf fie fchrieb, 3ft biefe fcone hand.

Gragians. Auf meine Chre, eine Liebesbotfchaft.

Sangelot. Mit eurer Erlaubnif, Gerr.

Asrengs. Wo willft bu bin?

Sangelot. Run, Gerr, ich foll meinen alten Geren, ben Juben, zu meinem neuen Gerrn, bem Chriften, auf heute zum Abenbeffen laben.

Forenzo.

Da nimm bieß; sag' ber schonen Jeffica, Daß ich, sie treffen will. — Sags heimlich! geh; (Langelot ab)

Ihr Geren, Wollt ihr euch zu bem Maskenzug bereiten? Ich bin versehn mit einem Fackelträger. Salarins.

Ja, auf mein Wort, ich gebe gleich banach.

Das will ich auch.

### Firengs.

Arefft mich und Graziano In einer Stund' in Graziano's Saus.

Salarino.

Out bas, es foll geschehn. (Salarino und Solanio ab)

Der Brief tam von ber fconen Seffica?

Ich muß dies nur vertraun: sie giebt mir an, Wie ich sie aus bes Baters Saus entführe; Sie sei versehn mit Golv und mit Zuwelen, Ein Bagenanzug liege schon bereit.

Kommt ja ber Jud', ihr Bater, in ben Himmel, So ifts um seiner holden Tochter willen;
Und nie darf Unglück in den Weg ihr treten, Es möchte bann mit diesem Vorwand sehn,
Daß sie von einem falschen Juden stummt.

Komm, geh mit mir, und lies im Gehn bies durch;
Mir trägt die schoue Jessica die Facel. (Beibe db)

# fünfte Scene.

Bor Chplocks Baufe.

(Shylod und Langelot fommen)

Shulod.

Sut, bu wirft febn, mit beinen eignen Augen, Des alten Shylode Abstand von Baffanio. De, Jeffica! — Du wirft nicht voll bich stopfen, Wie bu bei mir gethan. — Se, Jeffica! — Und liegen, schnarden, Rleider nur zerreißen — Ge, sag' ich, Jeffica!

Sanzelot.

Be, Jessica! Shuloch.

Ber heißt bich fchrein? 3ch habs bir nicht geheißen.

Sangelst. Gure Gbien pflegten immer ju fagen, ich tonnte nichts ungeheißen thun.

(Bessica kommt)

Sessica.

Ruft ihr? Bas ift euch zu Befehl? & hyloch.

Ich bin zum Abenbeffen ausgebeten. Da haft bu meine Schlüssel, Jestica, Bwar weiß ich nicht, warum ich geh'; sie bitten Mich nicht aus Liebe, nein, sie schmeicheln mir; Doch will ich gehn aus haß, auf den Berschwender Bon Christen zehren. — Jestica, mein Kind, Acht' auf mein Saus! — Ich geh' recht wider Willen. Es braut ein Ungluck gegen meine Ruh, Denn diese Nacht traumt' ich von Sacken Geldes.

Sangelot. 3ch bitte euch, Berr, geht; mein funger Gerr erwartet eure Bufunft.

Shylod. 3ch feine auch.

Sanzelot. Und fie haben fich verschworen. — 3ch sage nicht, daß ihr eine Madferade sehen follt; aber wenn ihr eine seht, so war es nicht umsonft, daß meine Rase an zu bluten sing, auf den letten Oftermontag des Morgens um sechs Uhr, der das Jahr auf den Tag fiel, wo vier Jahre vorher Nachmittags Afchermittwoch war.

Bas? giebt es Masten? Jessica, hör an: Berschließ bie Thur, und wenn du Arommeln hörst, Und das Gequat der quergehalften Pfeise, So klettre mir nicht an den Fenstern auf; Sted nicht den Ropf hinaus in offne Straße, Nach Christennarren mit bemaltem Antlit Bu gaffen; stopse meines Hauses Ohren, Die Benster, mein' ich, zu, und laß den Schall Der albern Gederei nicht bringen in Wein ehrbar haus. — Bei Jakobs Stabe schwör' ich, Ich sabe keine Lust zu Nacht zu schmausen, Doch will ich gehn. — Du, Bursch, geh mir voran, Sag', daß ich komme.

Samerial

herr, ich will vorangehn.

Gudt nur am Fenfter, Fraulein, trop bem Allen; Denn vorbeigehn wird ein Chrift, Werth, bag ihn 'ne Jubin füßt.

(ab)

Bas fagt ber Narr von Gagars Stamme? be?
Jeffica. Sein Bort war: Fraulein, lebet wohl -fonft nichts.

Shylock.

Der Laff' ift gut genug, jedoch ein Freser, 'Re Schnede zum Gewinn, und schläft bei Tag Mehr als das Murmelthier; in meinem Stock Bau'n keine Hummeln; drum laß ich ihn gehn, Und laß ihn gehn zu Einem, dem er möge Den aufgeborgten Beutel leeren helfen. Gut, Jessich, geh nun ins haus hinein, Wielleicht komm' ich im Augenblicke wieder. Thu', was ich dir gesagt, schließ hinter dir Die Thüren; sest gebunden, sest gefunden, Das denkt ein guter Wirth zu allen Stunden.

(ab)

Set wohl, und benkt das Glud nach meinem Sinn, 3ft mir ein Bater, euch ein Kind dahin.

# Sechote Scene.

Chenbafelbft.

(Gragiano und Salarino fommen masfirt)

Graziano.

Dieß ift bas Borbach, unter bem Lorenzo Uns halt zu machen bat.

Salarino.

Die Stund' ift faft vorbel.

Gragians.

Und Bunder ift es, baß er fle verfäumt; Berliebte laufen ftets der Uhr voraus.

#### Belerine.

D zehnmal schneller fliegen Benus Tauben, Den neuen Bund ber Liebe zu versiegeln, Als fie gewohnt find unverbruchlich auch Gegebne Treu zu halten.

Grazians.
So gehts in Allem; wer fleht auf vom Mahl Mit gleicher Eflust, als er niedersaf?
Wo ist das Pferd, das seine lange Bahn Burücknist mit dem ungedämpsten Keuer, Womit es sie betreten? Zedes Ding Wird mit mehr Trieb erjaget als genossen. Wie ähnlich einem Wildsang und Verschwender Eilt das beslaggte Schiff aus heimscher Bucht, Geliebsost und geherzt vom Buhler Wind! Wie ähnlich dem Verschwender kehrt es heim, Berlumpt die Segel, Ribben abgewittert, Kahl, nacht, geplündert von dem Buhler Wind!

(Lorenzo tritt auf)

### Salarino.

Da fommt Lorenzo, mehr hievon nachher.

#### . Sorengo.

Entschulbigt, Bergensfreunde, ben Berzug, Richt ich, nur mein Geschäft hat warten laffen. Benn ihr ben Dieb um Weiber spielen wollt, Dann wart' ich auch so lang' auf euch. — Rommt naber! hier wohnt mein Bater Jude — he! wer ba?

(Jeffica oben am Fenfter in Knabentracht)

Beffica.

Wer felb ihr? fagis zu mehrer Sicherheit, Wiewohl ich schwor', ich kenne eure Stimme.

forengo.

Lorengo, und bein Liebfter.

Beffica.

Lorenzo ficher, und mein Liebster, ja! Denn wen lieb' ich so sehr? Und nun, wer weiß, Alle ihr, Lorenzo, ob ich eure bin?

YI.

### Lorenza.

Der himmel und bein Ginn bezeugen bire.

Sier, fang bieß Röfichen auf, es lohnt die Müh-Gut, daß es Nacht ift, daß ihr mich nicht feht, Denn ich bin sehr beschämt von meinem Tausch; Doch Lieb' ift blind, Verliebte sehen nicht Die art'gen Kinderein, die sie begehen; Denn könnten sie's, Rupido wurd' erröthen, Als Knaben so verwandelt mich zu sehn.

forengo.

Rommt, benn ihr mußt mein Fadeltrager fenn.

Bessica.

Was? muß ich selbst noch leuchten meiner Schmach? Sie liegt fürwahr schon all zusehr am Sage. Ei, Lieber, 's ist ein Amt zum kundbar machen; Ich muß verheimlicht senn.

### Korenzo.

Das bift bu, Liebe, Im hubschen Anzug eines Knaben schon. Doch komm fogleich, Die finstre Nacht fliehlt heimlich sich bavon; Wir werben bei Baffanio's Fest erwartet.

# Jeffica.

36 mach' die Thuren feft, vergulbe mich Dufaten noch, und bin gleich bei euch. (tritt jurud)

Grazians.

Run! auf mein Bort! 'ne Gottin, feine Jubin.

### forengo.

Berwünscht mich, wenn ich fie nicht herzlich liebe, Denn fie ist klug, wenn ich mich brauf verstehe, Und schon ist fie, wenn nicht mein Auge trügt, Und treu ist sie, so hat sie fich bewährt. Drum sei fie, wie sie ift, klug, schon und treu, Mir in beständigem Gemuth verwahrt.

(Jeffica kommt'herans)

Run bift bu ba? - Ihr Gerren, auf und fort! Der Mastenzug erwartet ichon uns bort. (ab mit Jeffica und Salarian)

(Antonio tritt auf)

Antonio. Ber ba?` Gragiano. Signor Antonio.

Antonis.

Ei, et, Graziano, wo find all' die Andern?
Es ift neun Uhr, die Freund' erwarten euch.
Rein Tanz zur Nacht, der Wind hat sich gedreht, Bassanio will im Augenblick an Bord; Wohl zwanzig Boten schickt' ich aus nach euch.

Graziano.

Mir ift es lieb, nichts kann mich mehr erfreun, Als unter Segel gleich die Racht zu febn. (Beibe ab)

### Siebente Scene.

Belmont. Gin Bimmer in Porgia's Saufe.

(Trompetenftog. Porgia und ber Pring von Maroccotreten quf, beibe mit Gefolge)

Porzia.

Seht, zieht bei Seit' den Borhang, und entbedt Die Kaftihen fämmilich diesem edlen Prinzen — Trefft eure Wahl nunmehr

Marocco.

Bon Gold das erfte, das die Inschrift hat:
"Ber mich erwählt, gewinnt, was mancher Mann begehrt."
Das zweite, filbern, führet dieß Versprechen:
"Ber mich erwählt, bekommt so viel, als er verdient."
Das dritte, schweres Blei, mit plumper Warnung:
"Ber mich erwählt, ber giebt und wagt sein Alles dran."
Boran erkenn' ich, ob ich recht gewählt?

Das eine faßt mein Bilbnif in fich, Bring: Benn ihr bas mabit, bin ich zugleich bie eure.

#### Marocco.

So leit' ein Gott mein Urtbeil! Laft mich febn! 36 muß bie Spruche nochmale überlefen. Bas faat bieß bleirne Raftchen? "Ber mich ermablt, ber giebt und magt fein Alles bran." Der giebt - wofür? für Blei? und magt fur Blei? Dief Raftden brobt; wenn Meniden Alles magen. Thun fie's in hoffnung tofflichen Gewinns. Ein goloner Muth fragt nichts nach niedern Schladen. 3ch geb' also und mage nichts fur Blei. Bas faat bas Gilber mit ber Mabchenfarbe? "Wer mich erwählt, befommt fo viel, als er verbient." So viel als er verdient? - Balt ein, Marocco, Und mage beinen Werih mit ftater Sand. Benn bu geachtet wirft nach beiner Schabung. Berbieneft bu genug, boch fann genug Bobl nicht fo weit bis zu bem Fraulein reichen. Und bod, mich angften über mein Berbienft, Das mare fcmaches Diftraun in mich felbft. So viel ale ich verbiene? - Ja, bas ift Das Fraulein; burch Geburt verbien' ich fie, Durch Glud, burch Bier und Gaben ber Erziehung; Doch mehr veroien' ich fie burch Liebe. Wie. Benn ich nicht weiter ichweift' und mablte bier? Laft nochmals febn ben Gyruch in Bolb gegraben: "Ber mich erwählt, gewinnt was mancher Mann begebrt." Das ift bas Fraulein; alle Belt begebrt fie. Aus jedem Beltibeil tommen fie berbei, Dieg fterblich arhmend Beil'genbild zu fuffen; Sprfaniens Buften, und Die milben Doen Arabiens find gebahnte Strafen nun Bur Bringen, Die gur fconen Borgia reifen ; Das Reich ber Baffer, beffen ftolges haupt Speit in bes himmels Unilig, ift fein Damm Bur bieje fremben Beifter; nein, fle fommen. Wie über einen Buch, ju Borgia's Anblick. Eins von ben brein entbalt ibr bimmlift Bilb: Soll Blei es in fich faffen? Laftrung mars,

Bu benten solche Schmach; es war' zu schlecht Im dustern Grab ihr Leichentuch zu panzern. Und soll ich glauben, daß sie Silber einschließt, Bon zehnmal minterm Werth als reines Gold? D fündlicher Gedanke! Solch ein Kleinod Ward nie geringer als in Gold gefaßt. In England giebts 'ne Münze, die das Bild Bon einem Engel führt, in Gold geprägt. Doch der ist drauf gedruckt; hier liegt ein Engel Ganz drin im geltnen Bett. — Gebt mir den Schlüssel, hier wähl' ich, und gelinge es, wie es kann.

Porzia.

Da nehmt ihn, Prinz, und liegt mein Vilduiß ba, So bin ich euer.

(er schließt bas golbne Raftchen auf)

Marocco.

D holle, was ist hier? Ein Beingeripp, bem ein beschriebener Zettel In hohlen Auge liegt? Ich will ihn leien:
"Alles ist nicht Golo, was gleißt,
"Wie man oft euch unterweist.
"Wanden in Gesahr es reißt,
"Was mein äußerer Schein verheißt;
"Golones Grab hegt Würmer meist,
"Wäret ihr so weis als dreift,
"Jung an Gliebern, alt an Geist,
"So würdet ihr nicht alzgespeist.
"Wit ber Antwort geht und reist."

Ja fürmahr, mit bittrer Koft, Leb mohl benn, Glut! Willfommen, Froft! Lebt, Borzia, wohl! Bu langem Abschied fühlt, Mein herz zu tief; fo scheibet, wer verfpielt.

(ab).

Erwünschtes Ente! Gicht, ben Borhang zieht! So mähle jeder, ber ihm ähnlich fieht.

(Alle ab)

# Achte Scene.

Benebig. Gine Strafe.

(Salarino und Solanio treten auf)

### Salarino.

Ja, Freund, ich fah Baffanio unter Segel, Mit ihm ift Graziano abgereift, Und auf bem Schiff ist sicher nicht Lorenzo.

Der Scheim von Juben schrie ben Doge auf, Der mit ihm ging, bas Schiff zu untersuchen.

Er kam zu spät, bas Schiff war unter Segel; Doch ba empfing ber Doge ben Bericht, In einer Gonbel habe man Lorenzo Mit seiner Liebsten Jestica gesehn; Auch gab Antonio ihm die Versichrung, Sie sein micht mit Bussanio auf dem Schiff.

Nie hört' ich so verwirrte Leibenschaft,
So seltsam mild und durcheinander, als
Der hund von Juden in den Straßen ausließ:
"Mein' Tochter — mein' Dukaten — o mein' Tochter!
"Fort mit 'nem Christen — o mein' christliche Dukaten!
"Recht und Gericht! mein' Tochter! mein' Dukaten!
"Cin Sack, zwei Säcke, beide zugestegelt,
"Voll von Dukaten, doppelten Dukaten!
"Gestohl'n von meiner Tochter; und Juwelen,
"Zwei Stein' — zwei reich' und köstliche Gestein,

### Salarino.

"Find't mir bot Mabchen! - Gie hat bie Steine bei fich

Ja, alle Gaffenbuben folgen ihm, Und schrei'n: bie Stein', bie Tochter, bie Dufaten!

"Geftohl'n von meiner Tochter! D Gerichte,

aUnd bie Dufaten.

#### Solanis.

Daß nur Antonio nicht ben Tag verfammt, Sonft wird er hiefur gahlen.

Salarino.

Gut bebacht!

Mit fagte gestern ein Franzose noch, Mit bem ich schwatte, in der engen See, Die Frankreich trennt von England, sei ein Schiff Bon unserm Land verunglückt, reich geladen; Ich bachte bes Antonio, da ers sagte, Und wünscht' im Stillen, daß es feins nicht war'.

Solanio.

Ihr folltet ihm boch melben, was ihr hört; Doch thute nicht plotlich, benn es könnt' ihn franken. Salaring.

Ein begres Berg lebt auf ber Erbe nicht. 3ch fab Baffanio und Antonio scheiben; Baffanio fagt' ihm, bag er eilen wolle Mit feiner Rudfehr; "Rein," erwiebert' er, "Schlag bein Gefchäft nicht von ber Sand, Baffanio, "Um meinet willen, laß die Beit es reifen. "Und bie Berfchreibung, bie ber Jube bat, "Sie tomme nicht in beinen Bruderfinn. "Sei froblich, wende bie Bedanken gang "Auf Gunftbewerbung und Bezeugungen "Der Liebe, wie fie bort bir giemen mogen." Und hier, die Augen voller Thranen, wandt' er Sich abwarts, reichte feine Sand gurud, Und, ale ergriff' ibn wunderbare Rubrung, Drudt' er Baffanios Band : fo ichieben fie. Solanio.

Sch glaub', er liebt die Welt nur feinetwegen; 3ch bitt' euch, laßt uns gebn, ibn aufzufinden, Um feine Schwermuth etwas zu zerftreun, Auf ein' und andre Art.

Sala**v**ins.

Jas thun wir bas.

. (Beibe ab)

# Mennte Scene.

Belmont. Gin 3immer in Porzia's Saufe. (Reriffa tommt mit einem Bebienten)

Meriffa.

Romm, hurtig, hurtig, zieh ben Borhang auf! Der Bring von Arragon hat feinen Giv Gethan, und kommt fogleich zu feiner Bahl. (Trompetenstoß. Der Pring von Arragon, Porgia und beiber Gefolge)

Porzia.

Schaut hin, ba ftehn bie Kafichen, ebler Bring! Wenn ihr bas mahlet, bas nich in fich faßt, Soll bie Vermahlung gleich gefeiert werben. Doch fehlt ihr, Pring, so mußt ihr, ohne weiters, Im Augenblick von hier euch wegbegeben, Arragen.

Drei Dinge giebt ber Eid mir auf zu halten: Bum Ersten, niemals jemand kund zu thun, Belch Raftden ich gewählt; sodann: verfehl' ich / Das rechte Raftden, nie in meinem Leben Um eines Madchens hand zu werben; endlich: Wenn sich bas Glud zu meiner Wahl nicht neigt, Sogleich euch zu verlaffen, und zu gehn.

Auf biese Pflichten schwört ein Icher, ber Bu wagen kömmt um mein geringes Selbst.
Arragen.

Und so bin ich gerüstet. Glück wohlauf Nach Gerzens Wunsch! — Gold, Silber, schlechtes Blei: "Wer mich erwählt, ber giebt und wagt sein Alles bran." Du müßtest schorer aussehn, eh' ichs thate. Was sagt bas golone Rästden? Sa, laßt sehn! "Wer mich erwählt, gewinnt, was mancher Mann begehrt." Was mancher Mann begehrt? — Dieß Mancher meint vielleicht Die Thorenmenge, die nach Scheine wählt, Rur lernend, was ein blodes Auge lehrt;

Die nicht ins Innre bringt, und, wie die Schwalbe 3m Wetter bauet an ber Außenwand, Recht in ber Rraft und Babn bes lingefabrs. 3ch mable nicht, mas mancher Mann begehrt, Beil ich nicht bei gemeinen Beiftern baufen. Dloch mich zu roben Saufen ftellen will. Mun bann ju bir, bu filbern Schatgemach ! Sag mir noch 'mal bie Infdrift, bie bu führft: "Wer mich erwählt, befommt fo viel, ale er verbient." 3a. aut gefagt: benn wer barf barauf ausgebn. Das Glud zu taufchen und geehrt zu fenn, Den bas Berbienft nicht ftempelt? Dage keiner Sich einer unverbienten Burbe an. D wurden Guter, Rang und Amter nicht Berberbter Beif' erlangt, und murbe Chre Dierch bas Berbienft bes Gigners rein erfauft. Bie Mancher bedte bann fein bloges Baupt! Wie Mander, ber befiehlt, geborchte bann! Bie viel bes Bobels murre ausgesonbert Aus reiner Ehre Cast! und wie viel Ehre Beleien aus ter Spreu, bem Raub ber Beit, Um neu zu glangen! - Bobl, zu meiner Bahl! "Wer mich ermablt, bekommt fo viel, als er verbient." 3d halt' es mit Berbienft: gebt mir bagu ben Schluffel. Und unverzüglich schlicht mein Blud bier auf. Porzia.

Bu lang' geweilt für bas, mas ihr ba finbet. Arragen.

Was giebts hier? Eines Geden Bild, ber blingt, Und mir 'nen Zettel reicht? ich will ihn lefen. O wie so gar nicht gleichft du Borzien! Wie gar nicht nwinem hoffen und Verdienft! "Wer mich erwählt, bekemmt so viel, als er Berbient' ich nichts als einen Narrenkope? Bft das mein Preis? ift. mein Verdienft ich höher?

Fehlen und richten find getrennte Amter, Und die fich widerfprechen. Arragon,

Was ist hier?
"Sieben Mal im Feu'r geklärt
"Barb dieß Silber: so bewährt
"Ik ein Sinn, den nichts bethört.
"Mancher achtet Schatten werth,
"Dem ist Schattenheil bescheert;
"Mancher Narr in Silber fährt,
"So auch dieser, ber euch lehrt:
"Nehmet, wen ihr wollt, zum Beib,
"Immer trägt mich euer Leib.
"Geht und such Zeitvertreib!"

Mehr und mehr zum Narr'n mich macht Jede Stunde hier verbracht. Mit einem Narrenkopf zum Frei'n Kam ich her, und geh' mit zwei'n. Herz, leb wohl! was ich versprach, halt' ich, trage fill die Schmach.

(Arragon mit Befolge ab

Porzia.

So ging bem Licht die Motte nach! D biese weifen Marren! wenn sie mablen, Sind sie so klug, burch Wig es zu versehlen. Merissa.

Die alte Sag' ist feine Ketzerei, Daß Frei'n und Hängen eine Schickung fen. Vorzia.

Romm, gieh ben Borhang gu, Reriffa.

(Gin Bebienter fommt)

Bedienter.

Bo ift mein Fraulein?

Parzia. Sier; was will mein herr? Bedienter-

An eurem Thor ift eben abgeftiegen Gin junger Benegianer, welcher tommt, Die nabe Anfunft feines herrn gu melben, Won bem er stattliche Begrüßung bringt; Das heißt, nebst vielen art'gen Worten, Gaben Won reichem Werth; ich sahe niemals noch Golch einen holden Liebesabgesandten. Nie kam noch im April ein Tag so süß, Zu zeigen, wie der Sommer köstlich nahe, Als dieser Bote seinem Gerrn voran.

Nichts mehr, ich bitt' bich; ich besorge fast, Daß du gleich sagen wirst, er sei dein Better; Du wendest solchen Festragswis an ihn. Romm, komm, Nerissa; benn er soll mich freun, Rupido's Herold, so geschickt und fein.

Baffanio, herr ber Bergen! lag es fenn.

(Mile ab)

# Dritter Aufzug.

Erfte Scene.

Benebig. Eine Strafe. (Solanio und Salarino treten auf)

### Solanio.

Dlun, mas giebte Neues auf bem Rialfo?

Sakarina. Ja, noch wird es nicht widersprochen, bag dem Antonio ein Schiff von reicher Labung in der Meerenge gestrandet ist. Die Goodwins, de de ich, nennen sie die Stelle: eine sehr gefährliche Sandbank, wo die Gerippe von manchem stattlichen Schiff begraben liegen, wenn Gevatterin Fama eine Frau von Kort ist.

Solanio. 3ch wollte, fie mare barin eine fo lugenhafte Gevatterin, als jemals eine Ingwer taute, ober 16 ren Nachbarn welß machte, sie weine um ben Tob ihres britten Mannes. Aber es ist wahr — ohne alle Um-schweise, und ohne die gerade, ebne Bahn des Gespräches zu kreuzen — daß der gute Antonio, der redliche Antonio — o daß ich eine Benennung wüßte, die gut genug ware, seinem Namen Gesellschaft zu leisten! —

Salarino. Wohlan, zum Schluß!

Solanis. Be, mas fagft bu? - Ja, bas Enbe ift, er bat ein Schiff eingebugt.

Salaring. 3d muniche, es mag bas Enbe feiner

Einbugen fenn.

Solanis. Laft mich bei Beiten Amen fagen, ehe mir ber Teufel einen Querftrich burch mein Gebet macht; benn bier tommt er in Gestalt eines Juben.

(Shylod fommt)

Bie fiehts, Shylock? Bas giebt es Neues unter ben Raufleuten ?

Shylod. Ihr wußtet, niemand beffer, niemand bef-

fer als ihr um meiner Tochter Blucht.

Salarino. Das ift richtig; ich meinerfeits fannte ben Schneiber, ber ihr bie Flügel jum Wegfliegen gemacht bat.

Solanis. Und Shylock, feinerseits, wußte, baß ber Bogel flugge war; und bann haben fle es alle in ber Art, bas Rest zu verlaffen.

Shulod. Gie ift verbammt bafur.

Salarins. Das ift ficher, wenn ber Teufel ihr Richter fenn foll.

Shyloch. Dag mein eigen Bleifch und Blut fich fo

emport!

Solanis. Bfui bich an, altes Bell! bei bent Mter emport es fich?

Shylod. 3ch fage, meine Tochter ift mein Bleifch

und Blut.

Ralaring. Zwischen beinem Fleisch und ihrem ift mehr Unterschieb, als zwischen Ebenholz und Elsenbein, mehr zwischen eutem Blute als zwischen rothem Wein und Mheinwein. — Aber sagt und, was hört ihr: hat Antonio einen Berluft zur See gehabt ober nicht? Shyloch. Da hab' ich einen andern schlimmen Sanbel; ein Bankerottirer, ein Verschwender, ber fich kaum auf bem Rialto barf bliden lassen; ein Bettler, ber so schund auf ben Markt zu kommen pflegte. — Er sehe sich vor mit feinem Schein! — er verlieh immer Geld aus christlicher Liebe, — er sehe sich vor mit seinem Schein!

Salarins. Dun, ich bin ficher, wenn er verfällt, fo wirft bit fein Rleifch nicht nehmen: wozu mar es aut?

Shulad. Bijde mit zu tobern. Gattigt es fonft niemanben, fo fattigt es boch meine Rache. Er bat mich befchimpft, mir 'ne halbe Million gehindert; meinen Berluft belacht, meinen Bewinn bespottet, mein Bolf geschmabt, meinen Sanbel gefreugt, meine Freunde verleitet, meine Beinbe gehett. Und was bat er für Grund? Ich bin ein Jube. Bat nicht ein Jube Banbe, Gliedmaßen, Berkzeuge, Sinne, Reigungen, Leibenichaften? mit berfelben Speife genabrt, mit benfelben Baffen verlett, benfelben Rrantheiten unterworfen, mit benfelben Mitteln geheilt, gewärmt und gefaltet von eben bem Binter und Sommer, als ein Chrift? Benn ibr uns ftecht, bluten wir nicht? Wenn ibr uns Abelt, lachen wir nicht? Wenn ihr uns vergiftet, fterben wir nicht? Und wenn ibr und beleidigt, follen wir uns nicht Tachen? Sind wir euch in allen Dingen abnlich, fo wollen wirs euch auch barin gleich thun. Wenn ein Jube einen Chriften beleidigt, mas ift feine Demuth? Rache. Wenn ein Chrift einen Juben beleidigt, mas muß feine Gebuld fenn nach driftlichem Borbilo ? Ru, Rache. Die Bosheit, Die hr mich lehrt, Die will ich ausüben, und es muß folimm bergeben, ober ich will es meinen Deiftern mvortbun.

### (Gin Bebienter fommt)

Bedienter. Gole Gerren, Antonio, mein Berr, ift gu haufe und municht euch zu fprechen. Salarino. Wir haben ihn allenthalben gesucht.

### (Tubal fommt)

Solanis. Sier tommt ein anberer von feinem Stamm;

ber britte Mann ift nicht aufzutreiben, ber Teufel felbft matibe benn Sube werben.

(Solanio, Salarino und Bebienter ab)

Shulad. Nun, Tubal, was bringft du Neues von Genua? Saft bu meine Tochter gefunden?

Eubal. Ich bin oft an Orter gekommen, wo ich von

ihr horte, aber ich fann fe nicht finden.

Shyled. Gi fo, fo, fo! Gin Diamant fort, toftet mich zweitausend Dutaten zu Frankfurt? Der Tluch ift erft jest auf unfer Bolf gefallen, ich hab' ihn niemals gefühlt bis jest. Zweitausend Dufaten bafür! und noch mehr toftbare, fostbare Juwelen! 3ch wollte, meine Tochs ter lage tobt zu meinen Rugen, und batte bie Jumelen im ben Ohren! Bollte, fie lage eingefargt zu meinen Fugen, und die Dufaten im Sarge! Reine Machricht von ihnen! Ei, baff bleb! - und ich well noch nicht, was beim Nachfeten brauf geht. Ei, Du Berluft über Berluft! Der Dieb mit so viel bavon gegangen, und fo viel, um ben Dieb zu Anben; und feine Genugthung, feine: Rache! Rein Unglud thut fich auf, als mas mir auf ben bals fallt; teine Seufzer, als bie ich ausftoße, feine Thranen, als bie ich vergieße.

Endal. 3a, andre Menschen haben auch Unglud. An-

tonio, fo bort' ich in Genua -

Shyloch. Was, was, Was? Ein Unglud? ein Unglud? Enbal. Sat eine Galleone verloren, die von Eri-polis tam.

Shylam. Gott fei gebanft! Gott fei genntt! It es

wahr? ift es wahr?

Enbal. Ich fprach mit ein paar von ben Matrofen, bie fic aus bem Schiffbruch gerettet.

Shylod. 3ch bante bir, guter Tubal! Gute Beitung,

gute Beitung! - Wo? in Genua?

Enbal. Eure Tochter verthat in Genua, wie ich borte,

in einem Abend achtzig Dufaten!

Shyloch. Du giebst mir einen Doldpflich - ich friege mein Gold nicht wieber zu sehn - Achtzig Dukaten in einem Strich! achtzig Dukaten!

Enbal. Berfchiedene von Antoniois Glanbigern rebften mit mir zugleich nach Benedig; die bethemerten, et muffe nothwendig falliren.

Shylack. Das freut mich fehr! ich will ihn peint-

gen, ich will ihn martern; bas freut mich!

Enbal. Giner zeigte mir einen Ring, ben ihm eute

Tochter fur einen Affen gab.

Shyloch. Daß sie Die Pest! Du marterst mich, Tubal. Es war mein Turtis, ich bekant ihn von Lea, all ich noch Junggeselle war; ich hätte ihn nicht für einen Wald von Affen weggegeben.

Enbal. Aber Antonio ift gewiß ruimirt.

Shylock. Ja, das ift wahr! das ift wahr! Geh, Tubal, miethe mir einen Amtsbiener, bestell' ihn vierzehn Tage vorher. Ich will sein Herz haben, wenn er verfällt; benn wenn er aus Benedig weg ist, so kann ich Sandel treiben, wie ich will Geh, geh, Aubal, und triff mich bet unsrer Synagoge! geh, guter Aubal! bei unsrer Synagoge, Aubal!

# Bweite Scene.

Belmont. Gin 3immer in Bergia's Baufe.

(Baffanio, Borgia, Graziano, Reriffa und Gefolge treten auf. Die Rafichen find aufgeftellt)

### Porzia.

3ch bitt' euch, wartet ein, zwei Tage noch, Bewor ihr wagt; benn wählt ihr falsch, so buse 3ch euren Umgang ein; barnm verzieht. Ein Etwas sagt mir (boch es ist nicht Liebe), 3ch möcht' euch nicht verlieren: und ihr wist, Es räth ber haß in diesem Sinne nicht. Allein damit ihr recht mich beuten möchtet, Behielt' ich gern euch ein paar Tage hier, Eh ihr für mich euch wagt. Ich könnt' euch leiten Bur rechten Wahl, dann bräch' ich meinen Eib;

Das will ich nicht; so könnt ihr mich verfehlen. Doch wenn ihrs thut, macht ihr mich sündlich wünschen, Ich hätt' ihn nur gebrochen. D ver Augen, Die so mich überseh'n und mich getheilt! Salb bin ich eu'r, die andre Sälfte euer — Mein, wollt' ich sagen; doch wenn mein, dann euer, Und so ganz euer. D die bose Zeit, Die Eignern ihre Rechte vorenthält!
Und so, ob euer schon, nicht euer. — Trifft es, So sei das Glück dafür verdammt, nicht ich. Zu lange red' ich, doch nur um die Zeit Zu dehnen, in die Länge sie zu ziehn, Die Wahl noch zu verzögern.

Passanio.

Lagt mich wählen, Denn wie ich jest bin, leb's ich auf ber Folter.

Porzia.

Baffanio, auf ber Folter? So bekennt, Bas für Berrath in eurer Liebe ftedt.

Baffanio.

Allein ber häßliche Berrath des Mißtrauns, Der mich am Glud der Liebe zweifeln läßt. So gut verbande Schnee und Feuer fich Zum Leben, als Berrath und meine Liebe.

Porgia.

Ja, boch ich forg', ihr rebet auf ber Folter, Bo fie, gezwungen, fagen, mas man will.

Baffanio.

Berbeißt mir Leben, fo befenn' ich Bahrheit.

Porzis.

Run mohl, betennt und lebt!

Baffanib.

Befennt und liebt!

Mein ganz Bekenntniß mare bieß gewesen. D fel'ge Folter, wenn ber Folterer Mich Antwort lehrt zu meiner Lossprechung? Doch laßt mein heil mich bei ben Kaftchen suchen.

### .. Parzig,

Sinau benn! Gins barunter fcbliegt mich ein; Wenn ibr mich liebt, fo finbet ibr es aus. Meriffa und ihr Undern, fteht beifeit. -Lauf nun Dufit ertonen, weil er mablt! So, wenn er fehltrifft, end' er Schwanen gleich Sinfterbend in Dufif; bag bie Bergleichung Roch naber paffe, fei mein Mug' ber Strom, Sein maffrig Todtenbett. Er fann gewinnen, Und was ift bann Dufit? Dann ift Musit Wie Paufenklang, wenn fich ein treues Bolf Dem neugefronten gurften neigt; gang fo Wie jene füßen Son' in erfter Frube, Die in bes Brautgams ichlummernd Dhr fich ichleichen, Und ibn gur Sochzeit laben. Beto geht er Dit minder Unftand nicht, mit weit mehr Liebe, Als einft Alcides, ba er ben Tribut Der Jungfrau'n lofte, welchen Troja beulend Dem See=Unthier gezahlt. 3ch fteb' als Opfer, Die bort von fern find die Darban'fchen Frau'n Mit rothgeweinten Augen, ausgegangen Der That Erfolg ju febn. - Web, Berfules! Leb' bu, fo leb' ich! mit viel ftarferm Bangen Seh ich ben Rampf, ale bu ibn eingegangen.

(Mufit, mahrend Baffanio über bie Raftchen mit fich ju Rathe geht)

### Lieb.

# Erfte Stimme.

Sagt, woher stammt Liebeslust? Aus den Sinnen, aus der Brust? Ist euch ihr Lebenslauf bewußt?

# Bweite Stimme.

In ben Augen erft gebegt, Wird Liebesluft burch Schau'n gepflegt? Stirbt bas Rindchen, beigelegt In ber Wiege, bie es tragt, Lautet Tobtenglodten ihm; 3ch beginne: Bim! bim! bim!

Bim! bint! bim!

— So ift oft äußrer Schein fich felber fremb, Die Belt wirb immerbar burch Bier berudt. 3m Recht, wo ift ein Sandel fo verberbt, Der nicht, geschmudt von einer bolben Stimme Des Bofen Schein verbedt? 3m Gottesbienft. Wo ift ein Irrwahn, ben ein ehrbar Saubt Dicht beiligte, mit Spruchen nicht belegte, Und burge bie Berbammlichkeit burch Schmud? Rein Lafter ift fo blobe, bas von Tugenb Im außern Abun nicht Beichen an fich nabme. Bie manche Reige, bie Gefahren ftehn Bie Spreu bem Binbe, tragen boch am Rinn Den Bart bes Berfules und finftern Dars, Aliefit aleich in ihren Bergen Blut wie Milch? Und biefe leibn bes Muthes Auswuchs nur, - Um furchtbar fich zu machen. Blidt auf Schonbeit. 3hr werbet febn, man tauft fie nach Bewicht, Das bier ein Wunber ber Natur bewirkt. Und bie es tragen, um fo lodrer macht. So biefe fcblanglicht frausen golbnen Locen, Die mit ben Luften fo muthwillig hupfen -Auf angemaßten Reig: man fennt fie oft MIS eines zweiten Ropfes Ausstattung, Der Schabel, ber fie trug, liegt in ber Gruft. So ift benn Bier bie trugerifche Rufte Bon einer fcblimmen See, ber fcone Schleier, Der Indiens Schonen birgt : mit einem Bort Die Schein-Bahrheit, womit die fcblaue Beit Auch Beife fangt. Darum, bu gleißend Golb. Des Mibas barte Roft, bich will ich nicht, Roch bich, gemeiner, bleicher Botenläufer Bon Mann zu Mann; boch bu, bu maares Blet. Das eber brobt als irgend mas verbeifit.

Dein fclichtes Anfehn fpricht berebt mich an: 3ch mable bier, und fei es wohlgethan!

Wie jebe Regung fort die Lufte tragen! Als irre 3weifel, ungestüm Berzagen, Und bange Schau'r und blaffe Schüchternheit. O Liebe, maß'ge dich in beiner Seligkeit! Halt ein, laß beine Freuden fanfter regnen; Bu ftark fühl' ich, du mußt mich minder fegnen, Damit ich nicht vergeh'.

Baffanis. (öffnet bas bleterne Raftchen)
Was finb' ich bier?

Der iconen Borgia Bilbniff? Belder Salbgott Ram fo ber Schöpfung nah? Regt fich bieg Auge? Wie, ober schwebend auf ber meinen Bolbung, Scheint es bewegt? Bier find erschlogne Lippen, Die Nektar-Obem trennt: fo fuße Scheibung Dug zwifden folden fugen Freunden fenn. Der Maler fpielte bier in ihrem haar Die Spinne, wob ein Net, ber Manner Bergen Bu fangen, wie bie Mud' im Spinngeweb. Doch ihre Augen - o wie konnt' er febn, Um fie zu malen? Da er eins gemalt, Dunkt mich, es mußt' ibm feine beiben fteblen, Und ungepaart fich laffen. Doch febt, fo weit Die Wahrheit meines Lobes biefem Schatten Bu nabe thut, ba es ihn unterichast, So weit läßt biefen Schatten hinter fich Die Wahrheit felbft gurud. - Bier ift ber Rettel, Der Inbegriff und Auszug meines Glude.

"Ihr, ber nicht auf Schein gesehn: "Bablt so recht, und trefft so schön! "Beil euch dieses Glud geschehn, "Bollet nicht nach anderm gehn. "Ift euch dieß nach Bunsch gethan, "Und findt ihr heil auf dieser Bahn, "Müßt ihr eurer Liebsten nahn, "Und sprecht mit holdem Ruß sie an." Ein freundlich Blatt — erlaubt, mein holbes Leben, (er fußt fie)

Ich komm', auf Schein zu nehmen und zu geben, Wie, wer um einen Preis mit Andern ringt, Und glaubt, daß vor dem Bolf sein Thun gelingt; Er hört den Beifall, Jubel schallt zum himmel: Im Geist benebelt, staunt er — "dieß Getümmel Des Preises," fragt er sich, "gilt es denn mir?" So, dreimal holdes Fräulein, steh ich hier, Noch zweiselnd, ob kein Trug mein Auge blend't, Bis ihr bestätigt, zeichnet, anerkennt.

### Porzia.

36r febt mich, Don Baffanio, wo ich ftebe, So wie ich bin. Dbichon fur mich allein 3ch nicht ehrgeizig war' in meinem Bunich, Biel beffer mich zu munichen; boch, fur euch, Bollt' ich verbreifacht zwanzigmal ich felbft fenn, Roch taufendmal fo fcbon, zebntausendmal Co reich. ---Rur um in eurer Schätzung boch gu ftebn Docht' ich an Gaben, Reigen, Gutern, Freunden Unschätbar fenn; boch meine volle Summa Dacht etwas nur; bas ift, in Baufch und Bogen, Gin unerzognes, ungelehrtes Mabchen. Darin begludt, bag fie noch nicht zu alt Bum Lernen ift; noch gludlicher, bag fle Bum Lernen nicht zu blobe marb geboren, Am gludlichften, weil fie ihr weich Gemuth Dem euren überläßt, bag ihr fie lenft, Als ihr Gemabl, ihr Rubrer und ihr Ronig. 3ch felbft und mas nur mein, ift euch und Eurem Run zugewandt; noch eben war ich Eigner Des ichonen Guts bier, Gerrin meiner Leute, Monarchin meiner felbft; und eben jest Sind Baus und Leut', und eben bieg 3ch felbft Gu'r eigen, Berr. Rebmt fie mit Diesem Ring; Doch trennt ibr euch von ibm, verliert, verschenkt ibn, So prophezel' es eurer Liebe Fall, Und fei mein Anspruch gegen euch zu klagen. Basfanis.

Fräulein, ihr habt der Worte mich beraubt, Mein Blut nur in den Abern spricht zu euch; Berwirrung ift in meinen Lebensgeistern, Bie sie nach einer wohlgesprochnen Nede Bon einem theuren Brinzen wohl im Kreis Der murmelnden zufriednen Meng' erscheint, Bo jedes Etwas, in einander sließend, Zu einem Chaos wird von nichts als Freude, Laut oder sprachlos. — Doch weicht dieser King Boi diesem Finger, dann weicht hier das Leben; O dann sagt kuhn: Bassanio sei todt!

Meriffa.

Mein Gerr und Fraulein, jest ift unfre Beit, Die wir dobei gestanden und die Wunsche Gelingen sehn, zu rufen: Freud' und heil! Habt Freud' und Beil, mein Fraulein und mein herr! Graziano.

Mein Freund Baffanio und mein werthes Fräulein, Ich wünsch' euch, was für Freud' ihr wünschen tonnt, Denn sicher wünscht ihr keine von mir weg. Und wenn ihr beiberseits zu feiern denkt Den Austausch eurer Treue, bitt' ich euch, Daß ich zugleich mich auch verbinden dürse.

Bassanio.

Bon Bergen gern, tannft bu ein Beib bir fchaffen.

Ich bank' euch, herr, ihr schafftet mir ein Weib. Mein Auge kann so hurtig schaun als eures; Ihr saht bas Fräulein, ich die Dienerin; Ihr liebtet und ich liebte; denn Berzug Steht mir nicht besser an als euch, Bassanio. Eu'r eignes Glück hing an ven Kästchen dort, Und so auch meines, wie es sich gesügt. Denn werbend hier, die ich in Schweiß gerieth, Und schworend, die mein Gaum von Liebesschwüren.

Sanz iroden war, ward ich zulet - gelett Durch ein Berfprechen biefer Schönen bier, Mir Liebe zu erwiedern, wenn eu'r Glud Ihr Fraulein erft gewönne.

**P**orzia.

Ifts wahr, Nerissa? Merissa.

Sa, Fraulein, wenn ihr euren Beifall gebt.

Und meint ihre, Graziano, recht im Ernft? Graziano.

3a. auf mein Wort.

Daffanio.

(Lorenzo, Jeffica und Salerio treten auf)
Baffanis.

Lorenzo und Salerio, willfommen, Wosern die Jugend meines Ansehns hier Billsommen heißen darf. Erlaubet mir, Ich heiße meine Freund' und Landesleute Willsommen, holde Borzia.

**P**orzia.

3ch mit euch;

·Cie find mir fehr willkommen.

Lorenzo.

Dank euer Gnaben! — Was mich angeht, herr, Mein Borfat war es nicht, euch hier zu febn; Doch ba ich unterwegs Salerio traf, So bat er mich, daß ichs nicht weigern konnte, hieher ihn zu begleiten.

Salerio.

Ja, ich thats,

Und habe Grund bazu? Signor Antonio Empfiehlt ihn euch. (giebt bem Baffanio einen Brief) Baffanis-Eh ich ben Brief erbreche,

Sagt, wie befindet fich mein wadrer Freund?

Richt trant, herr, wenn ers im Gemuth nicht ift, Roch wohl, als im Gemuth; ber Brief ba wirb Euch feinen Zuftand melben.

Grazians.

Rerissa, muntert bort die Fremde auf, Seist sie willsommen. Eure Hand, Salerio; Bas bringt ihr von Benedig mit? Wie gehts Dem königlichen Kausmann, dem Antonio? Ich welf, er wird sich umsers Slüdes freun; Wir sind die Jasons, die das Wieß gewonnen.

Saleris.

O hättet ihr das Bließ, das er verlor? Vorzia.

In dem Papier ift ein feindsel'ger Inhalt, Es stiehlt die Farbe von Bassanio's Wangen. Ein theurer Freund todt; nichts auf Erden sonst, Was eines festgefinnten Wannes Fassung So ganz verwandeln kann. Wie? schlimm und schlimmer? Erlaubt, Bassanio, ich bin halb ihr selbst, Und mir gebührt die Hälfte auch von Allem, Bas dies Papier euch bringt.

Baffanis.

D werthe Borzia,
Sier find ein paar so widerwärt'ge Worte,
Als je Papier bestedten. Holdes Fräulein,
Als ich zuerst euch meine Liebe bot,
Sagt ich euch frei, mein ganzer Reichthum rinne
In meinen Abern: ich sei Ebelmann;
Und dann sagt' ich euch wahr. Doch, theures Fräulein,
Da ich auf nichts mich schätzte, sollt ihr sehn,
Wie sehr ich Prahler war. Da ich euch sagte,
Mein Gut set nichts, hätt' ich euch sagen sollen,
Es sei noch unter nichts; benn in der That,
Mich selbst verband ich einem theurem Freunde.

Dein, nicht eins.

Und außerbem, so scheint es, hatt' er selbst Das baare Geld, den Juden zu bezahlen, Er nähmt' es nicht. Nie kannt' ich ein Geschödes, Das die Gestalt von einem Menschen trug, So gierig, einen Menschen zu vernichten. Er liegt dem Doge früh und spät im Ohr, Und klagt des Staats verletzte Freiheit an, Wenn man sein Necht ihm weigert. Zwanzig Kandelstleude, Der Doge selber, und die Senatoren Vom größten Ansehn reden all' ihm zu; Doch niemand kann aus der Chikan' ihn ineiben Von Recht, verfallner Buß' und seinem Schein.

Seleria.

Als ich noch bei ihm mar, hört' ich ihn schwören Bor seinen Landesleuten Chus und Aubal, Er wollte lieber bes Antonio Bleisch, Als ben Betrag ber Summe zwanzigmal, Die er ihm schuldig sei. Und, Gerr, ich weiß, Wenn ihm nicht Recht, Gewalt und Ansehn wehrt, Wird es bem armen Manne schlimm ergehn.

Porzia.

Ifts euch ein theurer Freund, ber fo in Noth ift?

Der theu'rfte Freund, ber liebevollfte Mann, Das unermubet willigfte Gemuth

Bu Dienftleiftungen, und eim Mann, an bem Die alte Romer - Chre mehr ericbeint. Mis fonft an wem, ber in Italien lebt.

Borzie.

Welch ein Summ' ift er bent Juben schuldig? Bassanis.

Kur mich, breitaufenb Dufaten.

Borzie.

Wie? nicht mebr? Bablt ibm fechstaufend aus, und tilgt ben Schein, Dombelt fechstaufenb. bann verbreifucht bas, Ch' einem Freunde biefer Art ein Saar Befrantt foll werben burd Baffanis's Schulb. Erft geht mit mir gur Rivch' und nennt mich Beib, Dann nach Benedig fort gu eurem Freund, Denn nie follt ibr an Borgia's Geite liegen Mit Ilnrud in ber Bruft. Gold geb' ich euch, Um amaneiamal bie fleine Schuld zu zablen: Bablt fie und bringt ben achten Breund mit end. Reriffa und ich felbft inbeffen leben Die Raden und wie Witwen. Rommt mit mir, 3hr follt auf euren hochzeitig von bier. Begruft bie Freunde, lagt ben Dluth nichts truben; So theu'r gefauft, will ich euch theuer lieben. -Doch lagt mich boren eures Freundes Brief.

Baffanis. (lieft) "Liekfter Baffanio! Meine Schiffe "find alle verungludt, meine Glaubiger werben graufam, "mein Gludeftand ift gang gerrurtet, meine Berfchreibung "an ben Juben ift verfallen, und ba es unmöglich ift, baß "ich lebe, wenn ich fie gable, fo find alle Schulden gwi-"fchen mir und ench berichtigt. Wenn ich euch nur bei "meinem Tobe schen konnte! Jeboch banbelt nach Belie-"ben; wenn eure Liebe euch nicht überrebet zu tommen, "fo muß es mein Bricf nicht."

Borzia.

D Liebster, gebt, laßt alles Unbre liegen! Bassanis. Ja, eilen will ich, ba mir eure Gulo

Bu gehn erlaubt; boch bis ich hier gurud, Sei nie ein Bett an meinem Bogern Schulb, Noch trete Rube zwischen unser Glad!

(Alle ab)

# Pritte Scene.

Benebig. Gine Strafe.

(Shylod, Solanio, Antonio und Gefangenwärter treten auf)

Shulsa.

Acht' auf ihn, Schließer! — Sagt mir nicht von Gnabe, Dieß ift der Narr, der Geld umfonst auslieh. — Acht' auf ihn, Schließer!

Antonis.

hort mich, guter Sholod.

Ich will ben Schein, nichts gegen meinen Schein!
Ich ihat 'nen Gib, auf meinen Schein zu bringen.
Du nanntest Gund mich, eh du Grund gehabt;
Bin ich ein Hund, so meibe meine Zähne.
Der Doge soll mein Recht mir thun. — Mich wunderts,
Daß du so thöricht bift, du loser Schließer,
Auf sein Berlangen mit ihm auszugehn.

Antonio.

36 bitte, hor' mich reben.

Shulod.

Ich will ben Schein, ich will nicht reben hören, Ich will ben Schein, und also sprich nicht mehr. Ihr macht mich nicht zum schwachen, blinden Narr'n, Der seinen Ropf wiegt, seufzt, bedauert, nachgiebt Den christlichen Vermittlern. Folg' mir nicht, Ich will kein Reben, meinen Schein will ich.

(Shylod ab)

# Solanis.

Das ift ein unbarmberg'ger Gund, wie's feinen Je unter Menichen gab.

Antonio.

Lagt ihn nur gehn,

Ich geh ihm nicht mehr nach mit eitlen Bitten, Er sucht mein Leben, und ich weiß warum; Oft hab' ich Schulbner, die mir vorgeflagt, Davon erlöft, in Buß' ihm is verfallen; Defiwegen haßt er mich.

Soldnio.

Gewiß, ber Doge Giebt nimmer zu, bag biese Buße gilt. Antonis.

Der Doge kann bes Rechtes Lauf nicht hemmen; Denn die Bequemlichkeit, die Fremde finden Gier in Benedig, wenn man fie versagt, Setht die Gerechtigkeit bes Staats herab, Weil ber Gewinn und handel dieser Stadt Beruht auf allen Bölkern. Gehn wir benn! Der Gram und ber Berluft zehrt so an mir, Raum werd' ich ein Pfund Fleisch noch übrig haben Auf morgen für ben blut'gen Gläubiger. Romm, Schließer! — Gebe Gott, daß nur Baffanio Mich für ihn zahlen sieht, so gilt mirs gleich. (ab)

# Vierte Scene.

Belmont. Ein Bimmer in Porgia's Sanfe.

(Borgia, Reriffa, Lorengo, Jeffica und Balthas far fommen)

Sørenzo.

Mein Fraulein, fag' ichs schon in eurem Beiseyn, Ihr habt ein ebles und ein acht Gefühl Bon göttergleicher Freundschaft; das beweist ihr, Da ihr die Trennung vom Gemahl so tragt. Doch wüßtet ihr, wem ihr die Ehr' erzeigt, Welch einem biebern Mann ihr hülfe sendet, Welch einem lieben Freunde eures Gatten, Ich weiß, ihr waret stolzer auf das Werf, Alls euch gewohnte Gute dringen kann.

Porgia:

Roch nie bereut' ich, daß ich Gutes that, Und werd' es jest auch nicht; benn bei Genoffen, Die mit einander ibre Reit verleben. Und beren Berg ein Joch ber Liebe trägt, Da muß unfehlbar auch ein Gbenmaß Bon Bugen feyn, von Gitten und Bemuth. Dieg macht mich glauben, ber Untonio, Als Bufenfreund von meinem Gatten, muffe Durchaus ihm abnlich fein. Wenn es fo ift, Wie wenig ift es, was ich aufgewandt, Um meiner Seele Ebenbild ju lofen Aus einem Buftand boll'icher Graufamfeit? Doch bieß tommt einem Gelbflob allzu nab; Darum nichts mehr bavon. Sort andre Dinge: Lorenzo, ich vertrau' in eure Sand Die Birthichaft, und Die Subrung meines Saufes. · Bis zu Baffanio's Rudfehr; für mein Theil 36 fandt' ein bumliches Gelubb gum himmel, Ba leben in Beschauung und Gebet, Mulein bealeitet von Reriffa bier, Bis zu ber Rudfunft unfer beider Batten. Ein Rlofter liegt zwei Meilen weit von bier, Da wollen mir verweilen. Ich ersuch' euch; Lebnt nicht ben Antrag ab, ben meine Liebe Und eine Mothigung bes Bufalls jest Euch auferlegt.

Sorenge. Bon gangem herzen, Fraulein,

3on gangem Bergen, Int Allem ift mir euer Wint Befehl.

# Porzia.

Schon wiffen meine Leute meinen Willen, Und werben euch und Jeffica erkennen An meiner eignen und Baffanio's Statt. So lebt benn wohl, bis wir uns wiedersehn!

### førenge.

Sei froller Muth mit euch und beitre Stunden !

Jeffica.

3ch munich' Eu'r Gnaben alle Gerzensfreube.

3ch bant euch für ben Wunsch, und bin geneigt, Ihn euch zurudzuwunschen. — Jessica, lebt wohl! (Jessica und Lorenzo ab)

Run, Balthasar, Wie ich bich immer tren und redlich fand, Laß mich auch jest dich finden. Rimm ben Brief, Und eile, was in Menschenkräften steht, Nach Badua; gleb ihn zu eignen Händen An meinen Better ab, Doktor Bellario. Sieh zu, was er dir für Papiere glebt Und Kleider; bringe die in höchster Eil Zur Überfahrt an die gemeine Fähre, Die nach Benedig schifft. Verlier' die Zeit Mit Worten nicht; geh, ich bin vor dir da.

Fraulein, ich geh' mit aller fchuld'gen Gil'.

(Balthafar ab)

### Porgia.

Meriffa, tomm. Ich hab' ein Werf zur Sand, Bovon bu noch nichts weißt; mir wollen unfre Manner, Ch fie es benten, febn.

Mexissa. Und ste auch und? Porzia.

Ja wohl, Reriffa; boch in folder Tracht, Daß fie mit bem versehn uns benten sollen, Was uns gebricht. Ich wette, was du wills, Sind wir wie junge Männer aufgestutzt, Will ich der seinste Bursch von beiden seinn, Und meinen Degen mit mehr Anstand tragen, Und sprechen wie im Übergang vom Anaben Bum Mann in einem heiseren Diskant. Ich will zwei Mängferliche Tritte dehnen Bu Einem Männerschritt; vom Rausen sprechen Wie kede junge herrn; und artig lügen, Bie eble Frauen meine Liebe suchten, Und, da ich sie versagt, sich todt gehärmt. — Ich konnte nicht mit allen fertig werden; Und dann bereu' ich es, und wünsch', ich hätte Bei alle dem sie doch nicht umgebracht. Und zwanzig folcher kleinen Lügen sag' ich, So daß man schwören soll, daß ich die Schule Schon seit dem Jahr verließ. — Ich hab' im Sinn Wohl tausend Streiche solcher breisten Geden, Die ich verüben will.

Meriffa.

So follen wir in Manner uns verwandeln?

Sa, komm', ich sag' bir meinen ganzen Anschlag, Wenn wir im Wagen sind, ber uns am Thor Des Parks erwartet; barum laß uns eilen, Denn wir burchmessen heut noch zwanzig Meilen.

(ab)

# fünfte Scene.

# Belmont. Ein Garten.

### (Langelot und Jeffica tommen)

Janzelst. Ja, wahrhaftig! Denn feht ihr, die Sunben ber Bater follen an ben Kindern heimgesucht werben: barum glaubt mir, ich bin besorgt für euch. Ich ging immer gerade gegen euch heraus, und so sage ich euch meine Deliberazion über die Sache. Also seit gutes Muthes, benn wahrhaftig, ich bente, ihr seid verbammt. Es ift nur eine Hoffnung babei, die euch zu statten kommen kann, und bas ift auch nur so eine Art von Baftarb-Hoffnung.

Jeffica. Und welche hoffnung ift bas?

Fangelst. Gi, ihr konnt gewiffermagen hoffen, bag euer Bater euch nicht erzeugt hat, bag ihr nicht bes Juben Sochter feib.

Jessica. Das mare in ber That eine Art von Bafarb-hoffnung, bann murben bie Gunden meiner Mutter an mir beimaesucht werben. Sangelst. Wahrhaftig, bann fürchte ich, ihr feis von Bater und Mutter wegen verbammt. Wenn ich bie Schla, euren Vater, vermeibe, so falle ich in die Charpbois, eure Mutter; gut, ihr felb auf eine und die andre Art verloren.

Jessica. 3ch werbe burch meinen Mann selig wer-

ben; er hat mich zu einer Chriftin gemacht.

Sanzelst. Wahrhaftig, ba ift er fehr zu tabeln. Es gab unfer vorher schon Christen genug, grade so viel, alkneben einander gut bestehen konnten. Dies Christenmachen wird ben Preis ber Schweine steigern; wenn wir Alle Schweinesteisch = Effer werden, so ist in kurzem kein Schnittschen Speck in ber Pfanne für Geld mehr zu haben.

### (Lorenzo fommt)

Jessica. Ich will meinem Mann ergählen, was ihr fagt, Lanzelot; hier kommt er.

forengs. Balb werbe ich eifersuchtig auf euch, Sangelot, wenn ihr meine Frau fo in die Eden giebt.

Jessie. Ihr habt nichts zu befürchten, Lorenzo; Lanzelot und ich, wir find ganz entzweit. Er sagt mir grade heraus, im himmel set keine Gnade für mich, weil ich eines Juden Tochter bin; und er behauptet, daß ihr kein gutes Mitglied bes gemeinen Wesens seid, weil ihr Juden zum Christenthum bekehrt, und daburch den Breis bes Schweinesseisches steigert.

Forenge. Das kann ich beffer beim gemeinen Wefen verantworten, als ihr eure Streiche mit ber Mohrin. Da ihr ein Weißer, seib, Langelot, hattet ihr bie Schwarze nicht so aufgeblasen machen sollen.

Sangelst. Es thut mir leib, wenn ich ihr etwas weiß gemacht habe; aber ba bas Rind einen weisen Bater bat, wird es boch feine Baise fenn.

Forengs. Wie jeber Narr mit ben Borten fpielen kann! Balb, benke ich, wirb fich ber Bis am besten burch Stillschweigen bewähren, und Gesprächigkeit bloß noch an Bapagenen gelobt werben. — Seht ins Saus, Bursch, sagt, baß sie zur Mahlzeit zurichten.

Fangelst. Das ift gefchehn, Deer, fie haben alle Magen; es fehlt nur am Doden.

forengo. Wollt ihr alfo beden?

Sangelst. Dich, Gerr? 3ch weiß beffer, mas fich fchiett.

Forengo. Wieber Splben gestochen! Billt bu beinen ganzen Reichthum an Wip auf einmal zum Besten geben? 3ch bitte bich, verstehe einen schlichten Mann nach
seiner schlichten Meinung. Geh zu beinen Kameraben, beiß
ste ben 'Tisch becken, bas Effen auffragen, und wir wollen
zur Mahlzeit hereinkommen.

Sanzelot. Der Tijch, herr, foll aufgetragen werben, bas Effen foll gebeckt werben; und mas euer hereinkommen zur Mahlzeit betrifft, babei laßt Luft und Laune walten.

forengo.

D heilige Vernunft, mas eitle Worte! Der Narr hat ins Gebächtniß sich ein Heer Bortspiele eingeprägt. Und kenn' ich boch Gar manchen Narrn an einer bessern Stelle, So aufgestutt, ber um ein spites Wort Die Sache Preis glebt. Wie gehts bir, Jestica? Und nun sag' beine Meinung, liebes herz, Wie Don Bassanio's Gattin bir gefälle?

Jessica.

Mehr als ich sagen kann. Es schieft sich wohl, Daß Don Bassanio fromm sein Leben führe; Denn da sein Weib ihm solch ein Segen ist, Findt er des himmels Lust auf Erden schon. Und will er das auf Erden nicht, so wars Ihm recht, er käme niemals in den himmel. Ia, wenn zwei Götter irgend eine Wette Des himmels um zwei tro'iche Weiber spielten, Und Porzia war' die eine, that' es noth, Noch sonst was mit der andern auf das Spiel Zu segen; denn die arme, rohe Welt hat ihres Gleichen nicht.

forensi.

Und folden Mann

Daft bu an mir, als er an ihr ein Beib.

Jeffica.

Et, fragt boch barum meine Meinung auch.

Sogleich; boch lag uns erft zur Mahlzeit gehn.

Rein, bitte, spare bas zum Tischgespräch; Wie bu bann sprechen magft, so mit bem anbern Werb' iche verbaun.

Jeffica.

Run gut, ich merb' euch angupreisen wiffen.

6ab

# Bierter Aufzug.

# Erfte Scene.

Benedig. Ein Berichtsfaal.

(Der Doge, die Senatoren, Antonio, Baffanio, Graziano, Salarino, Solanio und Andre)

**P**øge

Mun, ift Antonio da?

Antonio.

Cu'r Sobeit gu Befehl.

Poge.

Es thut mir leib um bich; bu haft zu thun Mit einem felsenharten Wibersacher; Es ift ein Unmensch, keines Mitleibs fähig, Kein Funk Erharmen wohnt in ihm.

VI.

#### Autonia.

Ich horte, Daß fich Eu'r hoheit fehr verwandt, zu milbern Sein ftreng Berfahren; boch weil er fich verftodt, Und fein gesetlich Mittel seinem haß Mich kann entziehn, so ftell' ich benn Gebulb Entgegen seiner Buth, und bin gewaffnet Mit Rube bes Gemushes, auszuftehn Des seinen ärgften Grimm und Tyrannei.

Geh wer, und ruf' ben Juben in ben Saal.

Er wartet an ber Thur; er fommt schon, Gerr.

(Shylod fommt)

Macht Blat, lagt ihn uns gegenüberftebn. -Shplod, bie Welt benft, und ich bent' es auch, Du treibeft biefen Unichein beiner Bosbeit Rur bis zum Augenblid ber That; und bann, So glaubt man, wirft bu bein Erbarmen zeigen Und beine Milbe, wunberbarer noch Als beine angenommne Graufamfeit. Statt bag bu jest bas bir Berfallne eintreibft, Ein Bfund von biefes armen Raufmanns Rleifd. Wirft bu nicht nur bie Buge fahren laffen; Rein, auch gerührt von Lieb' und Menschlichkeit, Die Balfte ichenten von ber Summe felbit, Gin Aug' bes Mitleibs auf Die Schaben werfent, Die fürglich feine Schultern fo befturmt: Benug, um einen foniglichen Raufmann Bang gu erbruden, und an feinem Fall Theilnahme zu erzwingen, felbft von Bergen, Go bart wie Riefelftein, von ehrnen Bufen, Bon Turfen und Tartaren, nie gewöhnt Un Dienfte gartlicher Gefälligfeit. Wir all' erwarten milbe Antwort, Jube. Shylod.

3ch legt' Eu'r Sobeit meine Absicht vor:

Bei unferm beil'gen Sabbath fcwor ich es, Bu fobern, mas nach meinem Schein mir guftebt. Benn ibr es weigert, thuts auf Die Gefahr Der Freiheit und Berechtfam' eurer Stadt. 36r fragt, warum ich lieber ein Bewicht Bon schnobem Bleisch will haben, als breitaufenb Dutaten zu empfangen ? Darauf will ich Dicht Antwort geben; aber fetet nun, Dag mire fo anftebt: ift bas Antwort gnug? Bie? wenn mich eine Ratt' im Saufe plaat, Und ich, fie zu vergiften, nun breitaufend Dufaten geben will - 3fts noch nicht Antwort gnma? Es giebt ber Leute, Die fein fcmabend Verkel Ausstehen fomen, manche werben toll, Wenn fle 'ne Rage febn, noch anbre tonnen, Wenn bie Sadpfeife burch bie Rafe fingt, Bor Anreig ben Urin nicht bei fich halten ; Der Leibenfchaften Meifter lenken fie Rach Luft und Abneigung. Mun, euch jur Antwort: Bie fich fein rechter Grund angeben lagt, Dag ber fein fcmagend Bertel leiben fann, Der feine Rat', ein harmlos nüglich Thier, Der feinen Dubelfact; und muß burchaus Sich folder unfreiwill'gen Schmach ergeben, Daß er, beläftigt, felbft belaft'gen muß: So weiß ich feinen Grund, will feinen fagen, Mls eingewohnten Saf und Widerwillen, Den mir Untonio einflößt, bag ich fo Ein mir nachtheilig Recht an ihm verfolge. Babt ibr nun eine Antwort?

Baffanis. Rein, es ift feine, bu fühllofer Mann, Die beine Graufamfeit entschuldigen konnte.

Shylad.

Muß ich nach beinem Sinn bir Antwort geben? Baffanis.

Bringt jebermann bas um, was er nicht liebt?

Shylod.

Bet haßt ein Ding, und brächt' es nicht gern um? Passais.

Beleibigung ift nicht fofort auch Bag.

Bas? lägt du bich die Schlange zweimal ftechen? Antsnis.

Ich bitt' euch, benkt, ihr rechtet mit bem Inden. Ihr mögt so gut hintreten auf ben Strand, Die Flut von ihrer Söh sich senken heißen: Ihr mögt so gut ben Wolf zur Rebe stellen, Warum er nach bem Lamm bas Schaaf läßt blöken? Ihr mögt so gut ben Bergestannen wehren, Ihr mögt so gut ben Bergestannen wehren, Ihr hohes Saupt zu schütteln und zu sausen, Wenn sie bes Simmels Sturm in Aufruhr sett; Ihr mögt so gut bas Härteste bestehn, Als zu erweichen suchen was wär' härter? — Sein jüdsch Herz. — Ich bitt' euch also, bietet Ihm weiter nichts, bemühr euch ferner nicht, Und gebt in aller Kürz' und grade zu Mir meinen Spruch, dem Inden sienen Willen.

Statt ber breitaufend Dutaten find hier feche.

Bar' jedes Stud von ben breitausend Dukaten Sechsfach getheilt, und jeder Theil 'n Dukat, Ich nahm sie nicht, ich wollte meinen Schein.

Poge.

Bie hoffft bu Gnabe, ba bu feine ubft?

Welch Urtheil soll ich schenn, thu' ich kein Unrecht? Ihr habt viel feiler Sklaven unter euch, Die ihr wie eure Esel, Hund' und Maulthier' In Mavischem, verworfnem Dienst gebraucht, Weil ihr sie kauftet. Sag' ich nun zu euch: Laßt sie boch frei, vermählt sie euren Erben; Was plagt ihr sie mit Lasten? laßt ihr Bett So weich als eures sehn, labt ihren Gaum

Mit eben solchen Speisen — Ihr antwortet: Die Staven sind ja unser; und so geb' ich Jur Antwort: das Pfund Fleisch, das ich verlange, Ist theu'r gekaust, ist mein, und ich wills haben. Wenn ihr versagt, pfui über eu'r Geset! So hat das Recht Benedigs keine Krast. Ich wart' auf Spruch; antwortet: soll ichs haben?

3ch bin befugt, die Sigung zu entlaffen, Wo nicht Bellario, ein gelehrter Doktor, Bu bem ich um Entscheldung ausgeschickt, Sier beut erscheint.

Salaring.

Eu'r Sobeit, braugen fteht Ein Bote hier, mit Briefen von bem Doktor, Er kommt fo eben an von Babua.

Doge.

Bringt uns die Briefe, ruft ben Boten vor.

Bohlauf, Antonio! Freund, fei gutes Muths! Der Jude foll mein Fleifch, Blut alles haben, Eh bir ein Tropfe Bluts für mich entgebt.

Antonio.

Ich bin ein angestecktes Schaaf ber Geerbe, Jum Tob' am tauglichsten; die schwächste Frucht Fällt vor den andern, und so laßt auch mich. Ihr könnt nicht bessern Dienst mir thun, Bassanio, Als wenn ihr lebt und mir die Grabschrift setzt.

(Nertifa tritt auf, ale Schreiber eines Abvotaten gefleibet)
Doge.

Rommt ihr von Babua, von Bellario?

Meriffa.

Bon beiben, herr; Bellario grußt Cu'r hobeit. (fie überreicht einen Brief)

Baffanis.

Was wegest bu so eifrig da bein Meffer? Shulod.

Die Bug' bem Banfrottirer auszuschneiben.

#### Grazians.

An beiner Seel', an beiner Sohle nicht, Machft bu bein Resser scharf, halsstarr'ger Jube! Doch tein Metall, selbst nicht bes henters Beil, Sat halb ble Scharse beines scharfen Grolls.
So können keine Bitten bich burchbringen?
Shalsch.

Rein, feine, bie bu Big zu machen haft.

D sei verbammt, bu unbarmherz'ger hund! Und um bein Leben sei Gerechtigkeit verklagt. Du machst mich irre fast in meinem Glauben, Daß ich es halte mit Bythagoras, Wie Thieresseelen in die Leiber sich Bon Menschen steden; einen Wolf regierte Dein hund'scher Geist, der, aufgehenkt für Mord, Die grimme Seele weg vom Galgen riß, Und, weil du lagst in beiner schnöden Rutter, In dich hineknsuhr; benn dein ganz Begehren Ist wölstsch, blutig, räuberisch und hungrig.

Bis du von meinem Schein das Siegel wegschiltst, Thust du mit Schrein nur beiner Lunge weh. Stell' beinen With her, guter junger Mensch, Sonst fällt er rettungslos in Trümmern dir. Ich ftebe hier um Recht.

Der Brief ba von Bellario's hand empfiehlt Uns einen jungen und gelehrten Doktor. — Wo ift er benn?

Meriffa. Er wartet bicht bei an Auf Antwort, ob ihr Butritt ihm vergonnt.

Bon ganzem Bergen! Geh ein paar von euch, Und gebt ihm höfliches Geleit hieher. Gor' bas Gericht indes Bellario's Brief.

#### (Gin Soneiber lieft)

"Eu'r Sobeit bient jur Rachricht, bag ich beim Empfange "eures Briefes fehr trant war. Aber in bem Augenblid, "ba euer Bote antam, war bei mir auf einen freundichaft-"lichen Befuch ein junger Dottor von Rom., Ramens "Balibafar. 3ch machte ihn mit bem ftreitigen Sanbel "zwischen bem Juben und bem Raufmann Antonio be-"tannt; wir folugen viele Bucher nach. Er ift von mei-"ner Meinung unterrichtet, bie er, berichtigt burch feine "eigne Gelehrsamkeit (beren Umfang ich nicht genug em-"pfehlen fann) mitgenommen bat, um auf mein Undringen "Guer Sobeit an meiner Statt Benuge zu leiften. "erfuche euch, lagt feinen Mangel an Jahren feinen Grund "fenn, ibm eine anftanbige Achtung zu versagen; benn ich "kannte noch niemals einen fo jungen Körper mit einem "fo alten Ropf. 3ch überlaffe ihn eurer gnabigen Auf-"nahme; feine Prufung wird ihn am beften empfehlen." Boge.

Ihr bort, mas ber gelehrte Mann uns ichreibt, Und hier, fo glaub' ich, kommt ber Doftor ichon.

(Borgia tritt auf, wie ein Rechtsgelehrter geftetbet) Bebt mir bie Band; ibr kommt von unferm alten Bellario?

Porzia.

Bu bienen, gnab'ger Berr! Doge.

Ihr feib willtommen! nehmet euren Plas. Seid ihr ichon mit ber Briffigfeit befannt, Die bier vor bent Gericht verhandelt wird?

Dorzia.

36 bin gang unterrichtet von ber Sache. Wer ift ber Raufmann bier, und wer ber Inbe? Doge.

Antonio, alter Shylod, tretet vor! Porzia.

Eu'r Nam' ift Sbylock?

Shuled. Chylod ift mein Rame. Porzia.

Bon wunderlicher Art ift euer Handel, Doch in der Form, daß das Gefetz Benedigs Euch nicht anfechten kann, wie ihr verfahrt. — Ihr seid von ihm gefährdet; seid ihr nicht? Antonio.

Ja, wie er fagt.

Porzia. Den Schein erkennt ihr an? Antonio.

Ja.

Porzia.

So muß ber Jube Bnad' ergeben laffen.

Woburch genothigt, muß ich? Sagt mir bas.

Die Art ber Gnabe weiß von feinem 3wang. Sie träufelt, wie bes Simmels milber Regen, Bur Erbe unter ihr; zwiefach gesegnet: . Sie fegnet ben, ber giebt, und ben, ber nimmt; Um machtigften in Macht'gen, gieret fie Den Kurften auf bem Thron mehr als die Krone. Das Scepter zeigt die weltliche Gewalt, Das Attribut ber Burd' und Majestät, Worin die Furcht und Scheu ber Ron'ge fist. Doch Gnad' ift über biefe Sceptermacht. Sie thronet in bem Bergen ber Monarchen, Sie ift ein Attribut ber Gottheit felbft, Und irb'iche Macht fommt göttlicher am nachften, Wenn Gnabe bei bem Recht fieht. Darum, Jube, Suchft bu um Recht ichon an, erwäge bieß: Dag nach bem Lauf bes Rechtes unfer feiner Bum Beile fam'; wir beten all' um Gnabe, Und dies Gebet muß uns ber Gnabe Thaten Auch üben lehren. Dieß hab' ich gefagt, Um beine Foberung bes Rechts zu milbern; Wenn bu barauf beftebft, fo muß Benebigs

Gestrenger Hof burchaus bem Kaufmann bort Zum Nachtheil einen Spruch thun. Shaloch.

Meine Thaten

Auf meinen Kopf! Ich fobre bas Gefet, Die Buffe und Berpfändung meines Scheins.

Porzia.

Ift er bas Gelb zu zahlen nicht im Stand'? Basanis.

D ja, hier biet' ichs ihm vor bem Gericht,
Ia, boppelt selbst; wenn bas noch nicht genügt,
Berpflicht ich mich, es zehnsach zu bezahlen,
Und setze Sande, Kopf und Herz zum Pfand.
Wenn dieß noch nicht genügt, so zeigt sichs klar,
Die Bosheit drückt die Redlichkeit. Ich bitt' euch,
Beugt einmal das Gesetz nach eurem Ansehn: Thut kleines Unrecht um ein großes Recht,
Und wehrt dem argen Teusel seinen Willen.

Es barf nicht feyn. Rein Ansehn in Benedig Bermag ein gultiges Gesetz zu andern. Es wurde als ein Borgang angeführt, Und mancher Fehltritt nach bemfelben Beispiel Griff um fich in bem Staat; es kann nicht seyn.

Shulod.

Ein Daniel kommt zu richten, ja, ein Daniel! Bie ich bich ehr', o weiser, junger Richter!

Porzia.

3ch bitte, gebt gum Anfehn mir ben Schein.

Shylock.

Bier ift er, mein ehrmurb'ger Doftor, bier!

Porzia.

Shylod, man bietet breifach bir bein Gelb.

Shylock.

Ein Eib! Ein Eib! ich hab 'nen Eib im himmel, Soll ich auf meine Seele Meineib laben? Richt um Benedig. Porgin.

But, er ift verfallen, Und nach ben Rechten fann der Jud' hierauf Berlangen ein Pfund Bleifch, junachft am Gerzen

Des Raufmanns auszuschneiben. — Cen barmbergig! Rimm breifuch Gelv, laß mich ben Schein gerreißen.

Shulod.

Benn er bezahlt ift, wie fein Inhalt lautet. — Es zeigt fich flar, ihr fend ein wurdiger Nichter; Ihr kennt die Rechte, euer Bortrag war Der bundigste; ich foor' euch auf beim Recht, Bovon ihr ein verdienter Pfeiler seyd. Rommt nun zum Spruch; bei meiner Seele schwär' ich, Daß keines Menschen Zunge über mich Gewalt hat; ich steh' hier auf meinen Schein.

Antonio.

Bon ganzem Bergen bitt' ich bas Gericht Den Spruch zu ihun.

Porzia.

Man wohl, so ficht es benn!

Bereitet euren Bufen für fein Deffer.

Shylod.

D weiser Richter! madrer, junger Mann.

Porgia.

Denn bes Gefetes Inhalt und Bescheib Sat volle Übereinkunft mit ber Buße, Die hier im Schein als schuldig wird erkannt.

Shylod.

Sehr mahr; o weiser und gerechter Richter! Um wieviel alter bift du, als du aussichft!

Porzia.

Deshalb entblößt ben Bufen.

Shylo A.

Ja, bie Bruft,

So fagt ber Schein, — nicht mahr, mein ebler Richter? Bunachft bem herzen, find bie eignen Worte.

Porgie.

So ifts. Ift eine Wage ba, bas Fleisch Bu magen?

Shylad.

Ja, ich hab' fie bei ber hand.

Nehmt einen Felbscheer, Shylock, für eu'r Gelb, Ihn zu verbinden, daß er nicht verblutet. Shulock.

Ift bas fo angegeben in bem Schein?

Es steht nicht ba; allein mas thute? Es war Doch gut, ihr thatet bas aus Menschenliebe. Shulock.

3ch fanns nicht finben, 's ift nicht in bem Schein.

Rommt Raufmann! habt ihr irgend was zu sagen? Antonis.

Rur wenig, ich bin fertig und gerüftet. Gebt mir bie Band, Baffanio, lebet mohl! Es frant' euch nicht, daß bieß jur euch mich trifft, Denn bierin zeigt bas Glud fich gutiger Als feine Beif' ift; immer lagt es fonft Elende ihren Reichthum überleben, Dit boblem Mug' und falt'ger Stirn ein Alter Der Armuth angufebn; von folder Comach Langwier'ger Buge nimmt es mich binmeg. Empfehlt mich eurem edlen Weib, ergablt ibr Den Bergang von Untonio's Enbe; fagt, Wie ich euch liebte, ruhmt im Tobe mich; Und wenn ihre ausergablt, beißt fie entscheiben. Db nicht Baffanio einft geliebt ift worben. Bereut nicht, baß ihr einen Freund verliert, Und er bereut nicht, bag er fur euch gabit: Denn fcneibet nur ber Jube tief genug, So gahl' ich gleich bie Schulb von gangem Bergen.

Baffanis. Antonio, ich hab' ein Beib zur Che, Die mir so lieb ift als mein Leben felbst; Doch Leben selbst, mein Weib und alle Welt, Gilt höher als bein Leben nicht bei mir. Ich gabe Alles hin, ja opfert' Alles Dem Teufel ba, um bich nur zu befrein.

Das mußt' eu'r Beib gewiß euch wenig Dant, Bar' fie babei und bort' eu'r Anerbieten.

Graziano.

3ch hab' ein Weib, ble ich auf Ehre liebe; Doch wunscht' ich fie im himmel, konnte fie Dort eine Macht erflehn, bes hund'schen Juden Gemuth zu andern.

Meriffa.

Gut, daß ihrs hinter ihrem Ruden thut, Sonft florte wohl der Bunfch bes Saufes Frieden. Shuloch beifeit.

. So find die Chriftenmänner; ich hab' ne Tochter, Wär' irgend wer vom Stamm des Barrabas
Ihr Mann geworden, lieber als ein Chrift! —
Die Zeit geht hin; ich bitt' euch, kommt zum Spruch.

Ein Pfund von biefes Kaufmanns Bleisch ift bein. Der Hof erkennt es, und bas Recht ertheilt es.

Shyloda.

O höchst gerechter Richter! — Na, ein Spruch! Rommt, macht euch fertig.

Bart' noch ein wenig: Eins ift noch zu merken! Der Schein hier giebt dir nicht ein Tröpfchen Blut, Die Worte sind ausdrücklich, ein Bsund Fleisch; Nimm denn den Schein, und nimm du dein Psund Fleisch; Allein vergießest du, indem du's abschneidst, Nur einen Tropfen Christenblut, so fällt Dein Hab' und Gut, nach dem Geses Benedigs, Dem Staat Benedigs beim.

Grazians.

Gerechter Richter! - mert, Jub'! - o weifer Richter!

#### Shyled.

It bas Gefet?

Porzia.

Du follst die Afte sehn. Denn, weil du dringst auf Recht, so sei gewiß Recht soll dir werden, mehr als du begehrst. Grazianv.

D weiser Richter! -- mert, Jud'! ein weiser Richter.

3ch nehme bas Erbieten benn: zahlt breifach Mir meinen Schein, und lagt ben Chriften gehn. Bassanis.

Dier ift bas Gelb.

Porgia.

Salt!

Dem Juben alles Recht, — ftial! feine Gil! Er foll bie Bufe haben, weiter nichts.

Grazians.

D Jub'! ein weifer, ein gerechter Richter!

Darum bereite bich bas Fleisch zu schneiben.
Bergieß kein Blut, schneib' auch nicht mehr noch minder.
Als grad ein Pfund; ists minder ober mehr Als ein genaues Pfund, seys nur so viel, Es leichter ober schwerer an Gewicht Bu machen, um ein armes Zwanzigtheil Bon einem Strupel, ja wenn sich die Wagschal' Nur um die Breite eines Haares neigt, So stirbst du, und dein Gut verfällt dem Staat.

Ein zweiter Daniel, ein Daniel, Jube! Ungläubiger, ich hab' bich bei ber Gufte.

Bas halt ben Juben auf? Nimm beine Buße.

Gebt mir mein Rapital, und laft mich gehn. Baffanis.

3ch hab' es schon für bich bereit: hier ifts.

Potzia.

Er hats vor offenem Gericht geweigert: Sein Recht nur foll er haben, und ben Schein.

3ch fag', ein Daniel, ein groeiter Daniel! Dant, Jube, bag bu nich bas Bort gelehrt. Shuloch.

Soll ich nicht haben bloß mein Rapital?

Du follft nichts haben als bie Bufe, Jube, Die bu auf eigene Gefahr magft nehmen.

So laff es ihm ber Teufel wohl bekommen! Ich will nicht länger Reve fiehn.

Dorgia.

Wart, Inde! Das Recht bat anbern Anibruch noch an bich. Es wird verfügt in bem Gefet Benedigs. Benn man es einem Fremdling bargetban, Daß er burch Umweg', ober grabe ju Dem Leben eines Burgers nachgeftellt. Coll die Bartei, auf Die fein Unfchlag geht, Die Balfte feiner Guter an fich giebn, Die anbre Balfte fallt bem Schat anheim, Und an bes Dogen Gnabe bangt bas Leben Des Schuld'gen einzig, gegen alle Stimmen. In ber Benennung, fag' ich, flebft bu mun, Denn es erbellt aus offenbarem Bergang. Dag bu burch Umweg' und auch grabe gu Recht eigentlich geftanben bem Beflagten Mach Leib und Leben: und fo trifft bich benn Die Androhung, die ich juvor ermähnt. Drum nieber, bitt' um Onabe bei bem Doge! Graziane.

Bitt' um Erlaubniß, felber bich zu hangen; Und boch, ba all bein Gut bem Staat verfett, Behalift bu nicht ben Werth von einem Strick; Man muß bich hangen auf bes Staates Roften. Poge.

Damit bu fletft, welch andrer Geift und lenkt, So schent ich dir bas Leben, eh bu bitteft. Dein halbes Gut gehört Antonio, Die andere Galfte fallt dem Staat anheim, Bas Demuth lindern kann zu einer Bufe.

Ja, für ben Staat, nicht für Untonio.

Rein, nehmt mein Ceben auch, schenkt mir bas nicht! Ihr nehmt mein Saus, wenn ihr die Stuge nehmt, Borauf mein Saus beruht; ihr nehmt mein Leben, Benn ihr die Mittel nehmt, wodurch ich lebe.

Porzia.

Bas könnt ihr für ihn thun, Antonio?

Ein Strid umsonft! nichts mehr, um Sottes wellen!

Beliebt mein gnab'ger Gerr und das Gericht Die Buse seines halben Guts zu schenken, So din ich es zufrieden, wenn er mir Die andre Salfte zum Gebrauche läst, Nach seinem Tod' dem Mann sie zu erstatten, Der kirzlich seine Archter stahl.

Noch zweierlei beding' ich: daß er gleich Für diese Gunft das Christenshum bekenne; Zum Andern, stell' er eine Schenkung aus hier vor Gericht, von Allem, was er nachläst, An seinen Schwiegersohn und seine Tochter.

Das foll er thun, ich widerrufe fout Die Gnade, die ich eben hier ertheilt. Vorzia.

Bift bu's zufrieben, Jube't Run, mas fagft but Shulsch.

36 bins zufrieben.

Porgia. Ihr, Schreiber, fest bie Schenfungbatte auf. Shylom.

3ch bitt', erlaubt mir, weg von hier zu gehn: 3ch bin nicht wohl, schickt mir bie Akte nach, Und ich will zeichnen.

Doge.

Beh benn, aber thu's. Gragians.

Du wirft zwei Bathen bei ber Taufe haben; Bar' ich bein Richter, friegtest bu zehn mehr, Bum Galgen, nicht zum Taufftein, bich zu bringen.

(Shylod ab)

Doge.

3ch lab' euch, herr, zur Dablzeit bei mir ein.

Porzia.

3ch bitt' Eu'r Hoheit um Entschuldigung. 3ch muß vor Abend fort nach Babua, Und bin genothigt gleich mich aufzumachen.

Doge.

Es thut mir leib, daß ihr Berhindrung habt. Antonio zeigt euch dankbar diesem Mann: Ihr seid ihm sehr verpflichtet, wie mich dankt.

(Doge, Senatoren und Gefolge ab)

Baffanis.

Mein wurd'ger Gerr, ich und mein Freund, wir find Durch eure Beisheit heute losgesprochen Bon schweren Bugen; für ben Dienst erwiedern Bir mit ber Schuld bes Juden, ben breitausend Dukaten, willig die gewogne Muh.

Antenio.

Und bleiben euer Schuldner überdieß An Liebe und an Diensten immerfort.

Porgia.

Wer wohl zufrieden ift, ift wohl bezahlt;
Ich bin zufrieden, da ich euch befreit,
Und halte dadurch mich für wohl bezahlt;
Lohnsüchtiger war niemals mein Gemüth.
Ich bitt' euch, kennt mich, wenn wir 'mal uns treffen;
Ich wünsch' euch Gutes, und so nehm' ich Abschied.

Paffanis.

3ch muß noch in euch bringen, bester Gerr: Rehmt boch ein Angebenken, nicht als Lohn, Rur als Tribut; gewährt mir zweierlei, Wirs nicht zu weigern und mir zu verzeihn.

Porzia.

Ihr beingt fehr in mich! gut, ich gebe nach: Gebt eure Handschuh mir, ich will fle tragen, Und, euch zur Lieb', nehm' ich den Ring von euch. Bieht nicht die hand zuruck, ich will nichts weiter, Und weigern durft ihrs nicht, wenn ihr mich liebt.

Baffanis.

Der Ring - ach, herr! ift eine Rleinigkeit, Ihn euch zu geben, mußt ich mich ja fchamen.

Porgia.

3ch will nichts weiter haben, als ben Ring, Und, wie mich bunft, hab' ich nun Luft bagu.

Baffanis.

Es hangt an biesem Ring mehr als fein Berth; Den theu'rften in Benedig geb' ich euch, Und find' ihn aus durch öffentlichen Ausruf. Bur biesen bitt' ich nur, entschuldigt mich.

Porgia.

3ch feb', ihr feib freigebig im Erbieten; 3hr lehrtet erft mich bitten, und nun icheint es, 3hr lehrt mich, wie man Bettlern Antwort giebt.

Baffanis ..

Den Ring gab meine Frau mir, bester herr, Sie stedte mir ihn an, und hieß mich schworen, ' Ich wollt' ihn nie verlieren noch vergeben.

Porzia.

Mit folden Worten spart man seine Gaben. Ift eure Frau nicht gar ein thöricht Weib, Und weiß, wie gut ich diesen Ring verdient, So wird ste nicht auf immer Feinoschaft halten, Weil ihr weggabt. Sut, gehabt euch wohl!

(Porgia und Reriffa ab)

#### Antonis.

Laft ihn ben Ring boch haben, Don Baffanio; Laft fein Berdienst zugleich mit meiner Liebe Euch gelten gegen eurer Frau Gebot.

**B**assanis.

Geh, Graziano, lauf und hol' ihn ein, Gieb ihm ben Ring, und bring' ihn, wenn bu tanuft,

Bu bes Antonio Saus. Fort! eile bich!

(Graziano ab.):

Rommt, ihr und ich, wir wollen gleich bahin, Und früh am Morgen wollen wir dann beibe Rach Belmont fliegen. Kommt, Antonio!

(aþ).

# Bweit Scene.

Eine Straffe.

(Borgia und Meriffa fommen)

Porzia.

Erfrag' des Juden Haus, gieb ihm die Afte Und laß ihn zeichnen. Wir wollen fort zu Racht, Und einen Tag vor unfern Männern noch Zu Hause seyn. Die Aste werd Lorenzo'n Gar sehr willsommen seyn.

(Graziano fommt) **Grazians.** 

Schon, daß ich euch noch treffe, werther Gerr. Gier schickt euch Don Baffanio, ba er beffer Es überlegt, ben Ring, und bittet euch, Mittags bei ibm au weisen.

**P**orzia.

Das kann nicht febn; Den Ring nehm' ich mit allem Danke an, Und bitt' euch, fagt ihm bas; feib auch fo gut, Den jungen Mann nach Shylods Haus zu weisen. Grazians.

Das will ich thun.

Merissa. (zu Borzia)
Serr, noch ein Wort mit euch. —
(Heimlich) Ich will boch febn, von meinem Mann ben Ring. Zu kriegen, ben ich immer zu bewahren Ihn schwören ließ.

Porzia.

Ich fieh' dafür, bu kannft es. Da wirds an hoch und thener Schwören gehn, Daß fie bie Ring' an Manner weggegeben; Wir läugnens ked und überschwören fie. Fort! eile bich! du weißt ja, wo ich warte.

Meriffa. Kommt, lieber herr! wollt ihr fein haus mir zeigen?

# Fünfter Aufzug.

Erfte Scene.

Belmant. Freier Plat vor Porgia's Ganfe.

' (Lorenzo und Seffica treten 'auf)

Lorenzo.

Der Mond scheint hell. In solcher Nacht, wie biese, Da linde Luft die Baume schweichelnd kuste, und sie nicht rauschen ließ, in solcher Nacht Erstieg wohl Trollus die Mauern Troja's, und seufzte seine Seele zu den Zelten Der Griechen bin, wo seine Cressida Die Nacht in Schlummer lag.

In folder Racht

Schläpft überm Thaue Thiebe furchtfam bin,

Und fah bes Lowen Schatten eh als ihn, Und lief erschrocken weg.

Sorenge.

In folder Nacht Stand Dibo, eine Weid' in ihrer hand, Am wilden Strand, und winkte ihrem Liebsten Zur Rudfehr nach Karthago.

Bellica.

In folder Racht

Las einft Mebea jene Bauberfrauter, Den Aefon zu verjungen.

Sorenge.

In solcher Racht Stahl Jestica fich von bem reichen Juden, Und lief mit einem ausgelafinen Liebsten Bis Belmont von Benedig.

Jeffica.

In folder Racht Schwor ihr Lorenzo, jung und gartlich, Liebe, Und ftahl ihr herz mit manchem Treugelubb', Wovon nicht eines acht war.

for en 30.

In folder Racht

Berläumbete bie art'ge Jessica, Bie eine Keine Schelmin, ihren Liebsten, Und er vergab es ihr.

Jeffica.

3ch wollt' euch übernachten, fame Riemanb. Doch horcht! ich bor' ben Fugrritt eines Manns.

(Gin Bedienter fommt)

Sorengo.

Wer kommt so eilig in ber stillen Nacht?

Ein Freund.

forenge.

Ein Freund? mas für ein Freund? Eu'r Name, Freund? Bedienter.

Mein Nam' ift Stephano, und ich foll melben,

Daß meine gnab'ge Frau vor Tages Anbruch Birb hier in Belmont fenn; fie ftreift umber Bei heil'gen Kreuzen, wo fie kniet und betet 'Um froben Cheftanb.

Forenzo.

Ber fommt mit ihr? Bedienter.

Ein heil'ger Mausner und ihr Madchen bioß. Doch fagt mir, ift mein herr noch nicht zuruck? Asrenzs.

Rein, und wir haben nichts von ihm gebort. Doch liebe Jeffica, gehn wir hinein; Laßt uns auf einen feierlichen Willbumm Bur die Gebieterin bes hauses benten.

#### (Langelot fommt)

Sangelat. Solla, holla! be! beba! bolla! bolla!

Sorengo. QBer ruft?

Sangelot. Solla! habt ihr herrn Lorenzo und Frau Lorenzo gesehn? Solla! holla!

Sorengo. Lag bein Gollarufen, Rerl! hier! Sangelot. Golla! mo? mo?

Sorenzo. Bier!

Sangelst. Sagt ihm, bag ein Boftillon von meinem Geren gefommen ift, ber fein Gorn voll guter Reuigstetten hat: mein Gerr wird vor Morgens hier febn.
(Langelot ab)

# forengo.

Romm, fuges Gerz, erwarten wir fie brinnen. Und boch, es macht nichts aus: wozu hineingehn? Freund Stephano, ich bitt' euch, melbet gleich Im haus die Ankunft eurer gnad'gen Frau, Und bringt die Musikanten her ins Freie.

Wie fuß bas Mondlicht auf bem hügel schläft! hier sigen wir, und lassen bie Musik
Bum Ohre schlüpfen; sanfte Still' und Nacht, Sie werben Tasten suger harmonie. Romm, Jesses! Sieh, wie die Simmelestut Ift eingelegt mit Scheiben lichten Goldes! Auch nicht der kleinste Kreis, den du da siehst, Der nicht im Schwunge wie ein Engel singt, Zum Chor der hellgeaugten Chexubim. So voller Harmonie sind ew'ge Geister, Nur wir, weil dieß hinfäll'ge Kleid von Staub Ihn grob umhült, wir konnen sie nicht hören.

(Musikanten kommen) Se! kommt und wedt Dianen auf mit humnen, Rührt eurer hetrin Ohr mit gartem Spiel, Bieht mit Musik sie heim.

(Mufit)

Iessica. Nie macht die liebliche Must mich lustig. Corenzo.

Der Grund ift, eure Beifter find gespannt. Bemerkt nur eine wilbe flücht'ae Beerbe. Der ungegahmten jungen Kullen Schaar; Sie machen Sprunge, bloten, wiebern laut, Die ihres Blutes beiße Urt fle treibt; Doch schallt nur die Tronsvete, ober trifft Sonft eine Beise ber Musik ihr Dbr. So febt ibr, wie fie mit einander ftebn; Ihr milbes Auge fchaut mit Sittsamkeit, Durch fuße Macht ber Tone. Drum lebrt ber Dichter. Belenkt bab' Orpheus Baume, Relfen, Kluten, Beil nichts fo ftodisch, bart und voll von Buth, Das nicht Mufit auf eine Beit vermanbelt. Der Mann, ber nicht Mufit hat in ihm felbft, Den nicht bie Gintracht füßer Tone rübrt. Laugt zu Berrath, zu Räuberei und Tuden; Die Regung feines Ginns ift bumpf wie Nacht, Sein Trachten bufter wie ber Erebus. Trau keinem folden! - Sorch auf die Mufik!

(Porgia und Reriffa in ber Entfernung)

Porzin. . bas wir ba fehen, brennt im Saal;

Die weit die fleine Kerze Schimmer wirft! So scheint die gute That in arger Welt.

Meriffa.

Da ber Mond ichien, fabn wir bie Rerze nicht. Borzia.

So loicht ber groß're Glang ben fleinern aus. Ein Stellvertreter ftrablet wie ein Ronig, Bis ihm ein Konig naht; und bann ergießt Sein Brunt fich, wie vom innern Land' ein Bach Ins große Bett ber Waffer. Bord, Dufit!

Merilla.

Es find die Musikanten eures Sauses. Vorzia.

Ich febe, nichts ift obne Rudficht aut; Dich bunkt fie klingt viel iconer als bei Tag'. Meriffa.

Die Stille glebt ben Reig ihr, gnab'ge Frau. Porzia.

Die Rrabe fingt fo lieblich wie bie Lerche, Wenn man auf feine lauschet; und mir baucht, Die Nachtigall, wenn fle bei Tage fange, Bo alle Ganfe fchnattern, hielt man fie Bur feinen beffern Spielmann als ben Spat. Wie Manches wird burch feine Beit gezeitigt Bu achtem Breis und gur Bollfommenheit! -Still! Luna feblaft ja beim Enbymion, . Und will nicht aufgewedt fenn.

(Die Mufit bort auf)

Lorenzo.

Wenn nicht Alles

Mich trugt, ift bas bie Stimme Borgia's ..

Porzia.

Er feunt mich, wie ber blinde Mann ben Rudud Un meiner ichlechten Stimme.

Corenzo.

Gnad'ge Frau, willtommen!

Porzie.

Wir beteten für unfrer Manner Boblfabrt,,

Und hoffen, unfre Bovie forvern fie: Sind fie jurud?

Bis jest nicht, gnab'ge Frau. Allein ein Bote ift vorausgekommen, Sie anzumelben.

Porzia.

Geh hinein, Rerissa,
Sag' meinen Leuten, baß sie gar nicht thun,
Als wären wir vom Haus' entsernt gewesen;
Auch ihr, Lorenzo! Jessia, auch ihr! (Trompetenstoß)
\*\*Sorenzos.

Da fommt ichon eu'r Gemahl, ich hore blafen; Bir find nicht Blaubertafchen, fürchtet nichts.

Porzia.

Wich bunks, die Nacht ist nur ein krankes Tagslicht, Sie sieht ein wenig bleicher; 's ist ein Tag, Wie's Tag ist, wenn die Sonne sich verbirgt.

(Baffanio, Antonio, Graziano treten auf mit ihrem Gefolge)

Vassanis.

Wir hielten mit den Antipoden Tag, Erschient ihr, während sich die Sonn' entsernt.

Wenn mein Betragen nur das Licht nicht scheut, So mag mein Fußtritt wohl im Dunkeln wandeln: Ihr seid zu haus willkommen, mein Gemahl!

Ich bant' euch; heißt willsommen meinen Freund! Dieß ift ber Mann, bieß ift Antonio, Dem ich fo granzenlos verpflichtet bin.

Porzia. Ihr mußt in Allem ihm verpflichtet fein, Ich hor', er hat fich fehr für euch verpflichtet. Antonio.

Bu mehr nicht, als ich glücklich bin gelöft.

Berr, ihr feib unferm Saufe fehr willtommen!

Es muß fich anbere zeigen als in Meben, Drum furz' ich biefe Wortbegrußung ab.

(Gragiano und Reriffa haben fich unterbeffen befonbers unterrebet)

Gragiaus.

3ch schwor's bei jenem Mond, ihr thut mir Unrecht! Fürwahr, ich gab ihn an bes Richters Schreiber: War' er verschnitten, bem ich ihn geschenkt, Weil ihr euch, Liebste, so barüber krankt.

Porzia. Wiel icon ein Bant? worüber fam es her? Grazians.

Um einen Golbreif, einen burft'gen Ring, Den sie mir gab; ber Benkspruch war baran Für alle Welt, wie Berf' auf einer Klinge Bom Messerschmidt: "Liebt mich und lagt mich nicht Merissa.

Was rebet ihr vom Denkspruch und bem Werth? Ihr schwurt mir, ba ich ihn euch gab, ihr wolltet Ihn tragen bis zu eurer Todesstunde; Er sollte selbst im Sarge mit euch ruhn. Ihr mußtet ihn, um eurer Eibe willen, Wo nicht um mich, verehren und bewahren. Des Richters Schreiber! — o ich weiß, der Schreiber, Der ihn bekam, trägt niemals Haar am Kinn.

Доф, wenn er lebt, bis er zum Mann erwächft.

Ja, wenn ein Beib gum Manne je erwachft. Gragians.

Auf Effr', ich gab ihn einem jungen Menschen, 'Ner Art von Buben, einem kleinen Knirps, Nicht boher als du felbst, des Richters Schreiber. Der Plauderbub' erbat den Ring zum Lohn:
3ch konnt' ihm das um Alles nicht versagen.

Porgia.

Ihr war't zu tabeln, offen fag' ichs euch, Guch von ber erften Gabe euter Bran

So unbebacht zu tremten; einer Gache, Mit Eiben angestedt an euren Finger, Nub so mit Treu an euren Leib geschmiebet. Ich schenkte meinem Liebsten einen Ring, Und hieß ihn schwören, wie ihn wegzugeben; hier steht er, und ich darf für ihn betheuern, Er ließ ihn nicht, er riff' ihn nicht vom Finger Für alle Schätz, so die Welt besitzt. Ihr gabt surwahr, Graziano, eurer Frau Zu lieblos eine Ursach zum Verdruß; Grisch' es mir, es machte mich verrückt.

Ich möchte mir die linfe Gand nur abhaun, Und schwören, ich verlor ben Ring im Rampf.

Baffanio schenkte feinen Ring bem Richter, Der barum bat, und in ber That ihn auch Berbiente; bann erbat ber Bursch, sein Schreiber, Der Muh' vom Schreiben hatte, meinen sich, Und weber Gerr noch Diener wollten was, Alls die zwei Ringe nehmen.

Porgia.

Belch einen Ring gabt ihr thm, mein Gemahl? Nicht ben, hoff' ich, ben ihr von mir empfingt.

Ronnt' ich jum Fehler eine Luge fügen, . So wurd' iche laugnen; boch ihr feht, mein Finger Gat nicht ben Ring mehr an fich, er ift fort. Dorgia.

Gleich leer an Treu' ift euer falfches Gerg. Brim himmel, nie fommt ich in euer Bett, Bis ich ben Ming geschn.

**u**erissa.

Roch ich in eures,

Bis ich erft meinen sabe.

Bassanio. Golde Boreia.

Bar' euch bewußt, wein ich ihn gab, ben Ring

Bar' end bewuße, für wen ich gab ben Ring, Und faht ihr ein, wofür ich gab ben Ring, Da nichts genommen wurde, als ber Ring, Ihr wurdet eures Unmuths harte milbern.

Und hattet ihr gefannt die Araft des Rings, Salb beren Werth nur, die euch gab den Ring, Und eure Ehre, hangend an dem Ring, Ind eure Ehre, hangend an dem Ring, Ihr hattet so nicht weggeschenkt den Ring. Wo mar' ein Mann so unvernünstig wohl, Hatt' es euch nur beliebt, mit ein'ger Warme Ihn zu vertheld'gen, daß er ohne Scheu Ein Ding begehrte, das man heilig halt? Nerissa lehrt mir, was ich glauben soll:

Ich fterbe brauf, ein Weib befam ben Ring. Baffanis.

Bei meiner Ehre, nein! bei meiner Seele! Rein Weib befam ihn, sonbern einem Doktor Der Rechte gab ich ihn, ber mir breitausend Dukaten ausschlug, und ben Ring erbat; Ich weigerts ihm, ließ ihn verdrießlich gehn, Den Mann, ber meines theuern Freundes Leben Aufrecht erhielt. Was soll ich sagen, Golde? Ich war genöthigt, ihn ihm nachzuschicken; Gefälligkeit und Schaam bedrängten mich, und meine Ehre litt nicht, daß sie Undank So sehr bestedte. Drum verzeiht mir, Beste! Denn, glaubt mir, bei den heil gen Lichtern bort, Ihr hättet, wart ihr da gewesen, selbst Den Ring erbeten für den wurd'gen Doktor.

Porzia.

Daß nur ber Doktor nie mein Saus betritt; Denn weil er bas Juwel hat, bas ich liebte, Das ihr meintwillen zu bewahren schwurt, So will ich auch freigebig seyn wie ihr; Ich will ihm nichts versagen, was ich habe, Nicht meinen Leib, noch meines Gatten Bett; Denn kennen will ich ihn, das weiß ich fleter. Schlaft keine Racht vom Haus! wacht wie ein Argus! Wenn ihrs nicht thut, wenn ihr allein mich laßt: Bei meiner Ehre, die mein eigen noch! Den Doktor nehm' ich mir zum Bettgenoffen. Aexissa.

Und ich ben Schreiber; barum feht euch vor, Wie ihr mich lagt in meiner eignen Gut. Gragians.

Gut! thut bas nur, boch laßt ihn nicht ertappen, Ich möchte sonft bes Schreibers Feber kappen. Antonis.

3ch bin ber Ungludegrund von biefem 3wift.

Es frant' euch nicht; milltommen feib ihr bennoch.

Bergebt mir, Porzia, mein gezwungnes Unrecht, Und vor den Ohren aller dieser Freunde, Schwör' ich bir, ja, bei beinen holden Augen, Worin ich selbst mich sehe —

Porgia.

Gebt boch Acht! In meinen Augen fteht er felbst fich boppelt, In jedem Aug' einmal — beruft euch nur Auf euer doppelt Selbst, das ist ein Eid, Der Glauben einflößt.

Passanis. Hört mich boch nur an! Berzeiht dieß, und bei meiner Seele schwör' ich, Ich breche nie dir wieder einen Eid.

Antonio.
Ich lieh' einst meinen Leib hin für sein Gut; Ohn' ihn, der eures Gatten Ring bekam, War er dahin; ich darf mich noch verpflichten — Bum Pfande meine Seele — eu'r Gemahl Wird nie mit Vorsat mehr die Treue brechen.

Pargia. So feid benn ihr fein Burge; gebt ihm ben, Und heißt ihn beffer buten als ben anbern.

## Antonis.

Sier, Don Baffanib, fcmort, ben Ring zu huten.

Beim himmel! eben ben gab ich bem Dottor.

Porgie.

Ich hab' ihn auch von ihm; verzeiht, Baffanio! Für diesen Ring gewann der Doktor mich.

Meriffa.

Und ihr, verzeiht, mein art'ger Graziano, Denn jener kleine Burich, bes Doktors Schreiber, War, um ben Preis hier, lette Racht bei mir.

#### Grazians.

Nun, das fieht aus wie Wegebefferung Im Sommer, wenn die Straffen gut genug. Bas? find wir hahnrei, eh wirs noch verbient?

#### Porgia.

Sprecht nicht so gröblich. — Ihr seid All' erstaunt; hier ift ein Brief, les't ihn bei Muße durch, Er kommt von Badua, vom Bellario; Da könnt ihr finden: Borzia war der Doktor, Rerissa dort ihr Schreiber; hier Lorenzo Kann zeugen, daß ich gleich nach euch gereift, Und eben erst zurud din; ich betrat Mein haus noch nicht. — Antonio, seid willkommen! Ich habe bessre Beitung noch im Borrath, Alls ihr erwartet. Diesen Brief erbrecht, Ihr werdet sehn, drei eurer Galeonen Sind reich beladen plöglich eingelausen; Ich sag' ench nicht, was für ein eigner Zufall Den Brief mir zugespielt hat.

Antonio.

3ch verftumme.

Baffanio.

Bar't ihr ber Doftor, und ich fannt' euch nicht?

Bar't ift ber Schreiber, ber mich fronen foll?

l

# Mexiff&.

Ja, boch ber Schreiber, ber es miemals thun will, Benn er nicht lebt, bis er jum Mann erwächft. Baffanis.

Benn ich nicht da bin, liegt bei meiner Frau. Antonie.

Ihr gabt mir Leben, Theure, und zu leben : hier les' ich für gewiß, daß meine Schiffe Im Bafen ficher find.

Porzia.

Wie ftehts, Lorenzo! Mein Schreiber hat auch guten Troft fur euch. Merista.

Ja, und er foll ihn ohne Sporteln haben. Sier übergeb' ich euch und Jeffica Bom reichen Juben eine Schenkungsakte Auf feinen Tob, von Allem, mas er nachläßt.

Lorenzo.

Ihr iconen Frau'n ftreut Manna hungrigen In ihren Weg.

Porgia.

Es ift beinahe Morgen, Und doch, ich welß gewiß, feht ihr noch nicht Den hergang völlig ein. — Laßt uns hineingehn, Und da vernehmt auf Frag = Artikel uns, Wir wollen euch auf Alles wahrhaft bienen. Grazians.

Ja, thun wir das; der erste Frag= Artisel, Borauf Retissa schwören muß, ist der: Ob sie bis morgen lieber warten mag, Ob schlasen gehn zwei Stunden nur vor Tag? Doch kam' der Tag, ich wünscht' ihn seiner Wege, Damit ich bei des Doktors Schreiber läge. Gut! lebenslang hut' ich kein ander Ding Mit solchen Angsten, als Nerissa's Being.

# Wie es ench gefällt.

überfehr

nod

A. W. von Schlegel

#### Perfonen:

Der Dergog, in ber Berbannung. Briebrich, Bruber bes Bergogs und Ufurpator feines Bebiets. Amiens, ) Coelleute, bie ben Bergog in ber Berbannung Saques, f bealeiten. Le Bean, ein hofmann in Friedriche Dienften. Charles, Friedriche Ringer. Dliver, Safob. Sobne bee Areiberrn Roland be Bons. Drlanbo. Abam, Bediente Dlivers. Dennie, Brobftein, ber Rarr. Chrn Dlivarius Textbreber, ein Bfarrer. Corinnus, | Schafer. Splvins. Bilhelm, ein Bauerburiche, in Ratheben verliebt. . Gine Berfon, bie ben om en vorftellt. Rofalinbe, Tochter bes vertriebnen Bergogs. Celia, Friedrichs Tochter. Bhoebe, eine Schaferin. Rathchen, ein Banermabchen. Cheffente ber beiben Bergoge, Bagen, Jager und anbres Gefolge. (Die Scene ift anfunglich bei Dlivere Baufe; nachber theilsam Dofe bes Ufurpators, theils im Arbenner Balt)

# Erfter Aufzug.

# Erfte Scene.

Dlivere Garten.

(Drlando und Abam treten auf)

#### Orlando.

Co viel ich mich erinnre, Abam, war es folgenbergeftalt : Er vermachte mir im Teftament nur ein grmes Laufenb Rronen, und, wie bu fagft, fcharfte meinem Bruber bei feie nem Seegen ein, mich gut zu erziehn, und ba bebt mein Rummer an. Deinen Bruber Jatob unterhalt er auf ber Schule, und bas Gerucht fagt golone Binge von thm. Bas mich betrifft, mich giebt er baurifch gu Saufe auf. ober eigentlicher ju fagen, behalt mich unerzogen bier gu Saufe. Denn nennt ihr bas Erziehung fur einen Coelmann von meiner Geburt, mas bor ber Stallung eines Dafen nichts voraus bat? Seine Aferbe werden beffer beforgt; benn außer bem guten Sutter lernen fie auch ihre Soule, und zu bem Ende werben Bereiter theuer bezahlt; aber ich, fein Bruber, gewinne nichts bei ibm als Bachsthum, wofur feine Thiere auf bem Dift ihm eben fo verpflichtet find, wie ich. Außer biefem Richts, bas er mir im Uberfluß zugeftebt, icheint fein Betragen bas Etwas, welches bie Ratur mir gab, von mir zu nehmen; er läßt mich mit feinen Rnechten effen, verfperrt mir ben bruberlichen Blat, und, fo viel an ibm liegt, untergrabt er mei-VI.

nen angebornen Abel burch meine Erziehung. Das ifts, Abam, was mich betrübt, und ber Geist meines Baters, ber, benke ich, auf mir ruht, fängt an sich gegen diese Knechtschaft aufzulehnen. Ich will sie nicht länger ertragen, wieswohl ich noch kein kluges Mittel weiß ihr zu entgehen.

Abam. Dort fommt mein Gerr, euer Bruber.

# (Dliver tritt auf)

Orlands. Geh beifeit, Abam, und bu follft boren, wie er mich anfahrt.

Oliver. Run, Junter, was macht ihr hier?

erlands. Nichts. Man hat mich nicht gelehrt, ir-

Gliver. Bas richtet ihr benn zu Grunde?

Griands. Gi, Gerr, ich helfe euch zu Grunde richten, was Gott gemacht hat, euren armen unwerthen Bruber, mit Richtsthun.

Gliver. Beschäftigt euch beffer, und felb einmal nichts-

nugig.

Grlands. Soll ich eure Schweine huten, und Arebern mit ihnen effen? Welches verlornen Sohns Erbiheil habe ich burchgebracht, baß ich in folch Elend gerathen mußte?

Oliver. Bist ihr, wo ihr feib; Berr?

Orlands. D Berr, fehr gut! bier in eurem Baum-

Oliver. Bigt ibr, vor wem ihr ftebt?

Orlands. Ja, beffer als ber mich kennt, vor bem ich stehe. Ich kenne euch als meinen altesten Bruber, und nach ben fanften Banden des Bluts solltet ihr mich eben so kennen. Die Begünstigung ber Nationen gesteht euch Borrechte vor mir zu, weil ihr der Erstgeborne seit; aber berselbe Gebrauch beraubt mich meines Blutes nicht, waren auch zwanzig Brüder zwischen und. Ich habe so viel vom Bater in mir als ihr, obwohl ihr der Berehrung, die ihm gebührt, näher seit, weil ihr früher kamt.

Gliver. Bas, Rnabe?

Orlands. Gemach, gemach, altefter Bruber! Dagu felb ihr ju jung.

Oliver. Billft bu hand an mich legen, Schurke?

Grlando. 3ch bin fein Schurte! ich bin ber fungfte Sohn bes Freiherrn Roland be Bons. Er war mein Bater, und ber ift breifach ein Schurfe, ber ba faat, folch ein Bater konnte Schurfen zeugen. Warft bu nicht mein Bruber, fo liege meine Sand beine Reble nicht los, bis biefe anbre bir bie Bunge fur bieg Bort ausgeriffen batte. Du haft bich felbft gelaftert.

Abam. Liebe Gerren, feib ruhig! um bes Anbentens

eures Baters willen, feib eintrachtig!

Oliver. Lag mich gehn, fag' fch.

erlande. Nicht eber bis mire gefällt. Ihr follt mich anboren. Dein Bater legte euch in feinem Teftament auf, mir eine aute Erziehung zu geben. 3hr habt mich wie einen Bauern groß gezogen, habt alle Gigenschaften, bie einem Ebelmann gutommen, vor mir verborgen und verfchloffen gehalten. Der Geift meines Baters wird machtig in mir, und ich will es nicht langer erbulben; barum geftebt mir folche Ubungen zu, wie fie bem Ebelmann geziemen, ober gebt mir bas geringe Theil, bas mir mein Bater im Teftament hinterließ, fo will ich mein Glud bamit versuchen.

Oliper. Und mas willft bu anfangen? Betteln, menn bas burchgebracht ift? But, geht nur hinein, ich will mich nicht lange mit euch qualen, ihr follt zum Theil euren Willen haben. 3ch bitt' euch, lagt mich nur.

Grlaudo. 3ch will euch nicht weiter beläftigen, als mir für mein Beftes nothwendig ift.

Bliver. Badt euch mit ibm, alter Gunb!

Abam. 3ft "alter Gund" mein Lohn? Doch es ift mabr, die Babne find mir in eurem Dienft ausgefallen. -Bott fegne meinen alten Berrn, er hatte folch ein Bort nicht gesprochen.

(Orlando und Abam ab)

Bliver. Steht es fo? Fangft bu an, mir über ben Rouf zu machsen? Ich will bir ben Rigel vertreiben, und bie taufend Kronen boch nicht geben. Be, Dennis!

(Dennis fommt)

Pennis. Rufen Guer Onaben?

Gliver. Bollte nicht Charles, bes Bergogs Ringer, mit mir fprechen?

Pennis. Wenn es euch beliebt: er ift bier an ber

Thur, und bittet febr um Butritt gu euch.

Gliver. Ruft ihn herein. (Dennis ab) Das wird eine gute Auskunft fenn, und morgen ift ber Wettkampf fchon.

### (Charles fommt)

Charles. Guer Gnaben guten Morgen!

Gliver. Guter Monfieur Charles! - Was find bie

neueften Reuigkeiten am neuen Bof?

Chartes. Reine Reuigkeiten am hof als die alten nämlich daß der alte Gerzog von seinem jungern Bruder, dem neuen Gerzog, vertrieben ist, und drei oder vier gestreue herren haben sich in freiwillige Verbannung mit ihm begeben; ihre Ländereien und Einkunste bereichern den neuen Gerzog, darum giebt er ihnen gern Erlaubniß zu wandern.

Oliver. Könnt ihr mir fagen, ob Rosalinde, bes

Bergage Tochter, mit ihrem Bater verbannt ift?

Charles. D nein, benn bes herzogs Tochter, ihre Muhme, liebt fie so, ba fie von ber Wiege an zusammen aufgewachsen find, baß sie ihr in die Verbannung gefolgt, ober gestorben ware, wenn sie hätte zurückleiben muffen. Sie ist am hofe, und ber Oheim liebt sie nicht weniger als seine eigne Tochter. Niemals haben sich zwei Frauen mehr gellebt als diese.

Dliver. Wo wird fich ber alte Bergog aufhalten?

Charles. Sie fagen, er ist bereits im Arbenner Bald, und viele luftige Leute mit ihm, und da leben sie Bigeunervolf. Es heißt, viele junge Leute strömen ihm täglich zu, und versausen sorglos die Zeit wie im goldnen Alter.

Oliver. Sagt, werbet ihr morgen vor bem Bergege

ringen?

Charles. Sang gewiß, Gerr, und ich komme, euch etwas zu eröffnen. Man hat mich unter ber Sand benachrichtigt, bag euer jungfter Bruber Orlando gewillt ift,

gegen mich verkleibet einen Gang zu wagen. Morgen, herr, ringe ich für meinen Ruhm und wer ohne zewbrochene Gliedmaßen davon kömmt, wird von Glück zu fagen haben. Guer Bruber ift jung und zart, und umr euretwillen sollte es mir leid thun ihn so zuzurichten, wie ich boch meiner eignen Ehre wegen müßte, wenn er sich boch meiner eignen Ehre wegen müßte, wenn er sich stellt. Darum kam ich aus Liebe zu euch her, euch Nacherlicht davon zu geben, damit ihr ihn entweder von feinem Borhaben zurückhalten, oder nicht übel nehmen mögt, was über ihn ergeht, weil er sichs doch selber zugezogen hat,

und es gang gegen meinen Billen gefchieht.

Gliver. Charles, ich bante bir fur beine Liebe gu mir. Die ich freundlichft vergelten will, wie bu febn follft. 3d habe felbft einen Bint von biefer Absicht meines Brubere bekommen, und unter ber hand gearbeitet, ihn bavon abzubringen; aber er ift entichloffen. 3ch muß bir fagen Charles, - er ift ber bartnadiafte junge Burich in Frantreich, voll Ehrgeig, ein neidischer Rebenbuhler von jebermanns Baben, ein beimlicher und nieberträchtiger Rantemacher gegen mich, feinen leiblichen Bruber. Darum thu nach Gefallen; mir wart fo lieb, bu bracheft ihm ben Bals als die Finger; und bu magft bich nur vorsebn, benn wenn bu ibm nur eine geringe Schmach gufuaft, ober wenn er keine große Ehre an bir einlegen kann, so wird er bir mit Gift nachstellen, bich burch irgend eine Berratberei fangen, und nicht von dir laffen, bis er bich auf biefe ober jene Beife ums Leben gebracht hat; benn ich verfichere bir - und fast mit Thranen sage ich es - es lebt tein Mensch auf Erben, ber so jung und so verrucht ware. 3ch foreche noch bruberlich von ihm; follte ich tha bir zergliebern, fo wie er ift, fo mußte ich errothen und weinen, und bu mußteft blag werben und erftaunen.

Charles. Ich bin herglich erfreut, bag ich zu euch fam. Stellt er sich morgen ein, so will ich ihm seinen Lohn geben. Wenn er je wieber auf die Beine kommt, so will ich mein Lebtag nicht wieber um ben Preis ringen. Gott behüte Euer Gnaben!

Gliver. Lebt mohl, guter Charles! - Run will ich

ben Abentkurer anspornen. Ich hoffe fein Ende zu erleben, benn meine Seele, ich weiß nicht warum, haffet nichts so sehr als ihn. Doch ist er von sanstem Gemüth, nicht belehrt und bennoch unterrichtet, voll edlen Trachtens, von jedermann bis zur Verblendung geliebt; und in der That so sest im Herzen der Leute, besonders meiner eignen, die ihn am besten kennen, daß ich darüber ganz gering geschätzt werde. Aber so soll es nicht lange seyn — dieser Kinger soll Alles ins Reine bringen. Es bleibt nichts zu than übrig, als daß ich den Knaben dorthin heze, was ich gleich ins Werk richten will.

## Biweite Scene.

Gine Esplanabe vor bes Bergogs Ballaft.

(Rosalinde und Celia treten auf)

Celia. 3ch bitte bich, Rofalinde, liebes Mühmchen,

set luftig.

Assatinde. Liebe Celia, ich zeige mehr Fröhlichkeit, als ich in meiner Gewalt habe, und du wolltest bennoch, daß ich noch lustiger ware? Kannst du mich nicht lehren, einen verbannten Water zu vergessen, so mußt du nicht verlangen, daß mir eine ungewöhnliche Lust in den Sinn kommen foll.

Celia. Daran sehe ich, daß bu mich nicht in so vollem Maße liebst, wie ich bich liebe. Wenn mein Oheim, bein verbannter Bater, beinen Oheim, ben herzog, meinen Bater verbannt hatte, und bu marft immer bei mir geblieben, so hatte ich meine Liebe gewöhnen können, beinen Bater als ben meinigen anzusehn. Das wurdest bu auch thun, wenn beine Liebe zu mir von so achter Beschaffenseit ware, als die meinige zu bir.

Mafalinde. But, ich will meinen Gludoftand ver-

geffen, um mich an beinem zu erfreun.

Celia. Du weißt, mein Bater hat fein Kind außer mir und auch feine Aussicht eins zu bekommen; und

wahrlich, wenn er fitrbt, follst bu seine Erbin seyn; benn was er beinem Bater mit Gewalt genommen, will ich bir in Liebe wieber geben. Bei meiner Ehre, bas will ich, und wenn ich meinen Eib breche, mag ich zum Ungeheuer werben! Darum, meine suße Rose, meine liebe Rose, sei luftig!

Assalinde. Das will ich von nun an, Muhmchen, und auf Späge benten. Lag feben, mas baltft bu vom

Berlieben ?

Celis. Ei ja, thu's, um Spaß damit zu treiben. Aber liebe keinen Mann in wahrem Ernst, auch zum Spaß nicht weiter, als daß du mit einem unschuldigen Erröthen in Ehren wieder davon kommen kannsk.

Assalinde. Bas wollen wir benn für Spaß haben? Celia. Laß uns sigen und die ehrliche hausmutter Fortuna von ihrem Rabe wegläftern, damit ihre Gaben kunftig gleicher ausgetheilt werden mogen.

Assalinde. Ich wollte, wir könnten bas; benn ihre Boblihaten find oft gewaltig übel angebracht, und am meisten versieht fich die freigebige blinde Frau mit ihren

Befdenten an Frauen.

Celia. Das ift wahr; benn bie, welche fie schon macht, macht fie felten ehrbar, und bie, welche fie ehrbar macht, macht fie febr bäglich.

Assalinde. Nein, ba gehft bu über von Fortunens. Amt zu bem ber Natur; Fortuna herrscht in ben weltlichen Gaben, nicht in ben Rugen ber Natur.

(Probftein fommt)

Celia. Nicht? wenn bie Natur ein ichones Gefchopf gemacht hat, kann es Fortuna nicht ins Feuer fallen laffen? — Wiewohl uns bie Natur Witz genug verlieben hat, um bes Gluds zu fpotten, schieft es nicht biefen Narren herein, bem Gespräch ein Enbe zu machen?

Mosalinde. In ber That, ba ift bas Glud ber-Ratur zu mächtig, wenn es burch einen natürlichen Gin-

faltspinfel bem natürlichen Bis ein Enbe macht.

Celia. Wer weiß, auch bieß ift nicht bas Wert bes Gludes, sonbern ber Ratur, bie unsern natürlichen Big

gur albern findet, um aber foliche Gbtinnen zu Abgefe, und und biesen Einfältigen gum Schleifftein geschick hat; ben immer ift die Albernheit bes Narren ber Schleifftein ber Wistgen. — Nun Wisiger! wohin wanderst but

Probstein. Fraulein, ihr mußt zu enrem Bater

fommen.

Celia. Seib ihr als Bote abgeschickt?

Probftein. Rein, auf meine Chre, man hieß mich nur nach euch gebn.

Nosatinde. Wo haft bu ben Schwur gelernt, Rarre Probleein. Bon einem gewissen Mitter, ber bei feiner Chre schwur die Pfannkuchen wären gut, und bei seiner Ehre schwur, ber Senf wäre nichts nut. Rum bestenf gut, und best hatte ber Ritter nicht falsch geschworen.

Celia. Wie beweifet ihr bas in ber Gulle und Mille

eurer Gelahrtheit?

Aofalinde. Gi ja, nun nehmt eurer Beideit ben Maulforb ab.

Probftein. Areiet beibe vor, ftreicht ener Rinn, und fcmort bei euren Barten, bag ich ein Schelm bin.

Celia. Bei unfern Barten, wenn wir welche hatten, bu bift einer.

Probstein. Bei meiner Schelmerei, wenn ich fie hatte, bann war' ich einer. Aber wenn ihr bei bem schwört, was nicht ift, so habt ihr nicht falsch geschworen; eben so wenig ber Ritter, ber auf seine Ehre schwur, benn er hatte niemals welche, ober wenn auch, so hatte er sie längst weggeschworen, ehe ihm biese Pfannkuchen und ber Senf zu Gesicht kamen.

Celia. 3ch bitte bich, wen meinft bu?

Probstein. Einen, ben ber alte Friedrich, euer Bater, liebt.

Celia. Meines Baters Liebe reicht hin, ihm zur Ehre zu verhelfen. Gemug, sprecht nicht mehr von ihm; ihr werbet gewiß nachstens einmal für euren bosen Leumundgeftäupt. Jund frain. Befto filmmer, bag Raren nicht mehr welslich fagen burfen, was weife Leute narrijch thun.

Celia. Meiner Treu, bu fagft bie Bahrheit; benn feit bas Biachen Big, bas bie Narren haben, zum Schweisen gen gebracht worben ift, so macht bas bischen Narrheit, bas weise Leute besitzen, große Parabe. Da kommt Monfteur Le Beau.

(Le Bean tritt auf)

Bofalinde. Den Mund voll von Renigkeiten.

Calia. Die er uns zukommen laffen wird, wie Aauben ihre Jungen füttern.

Rafabinde. Da werben wir alfo mit Reuigkeiten

genichet.

Calis. Defto beffer, so ftebn wir anschnlicher gut Martt. Guten Morgen, Monsteur Le Beau! was gient es Reues?

Je De an. Schone Pringeffin, euch ift ein guter Spaß entgangen.

Celia. Ein Spaß? mobin?

Se Pran. Wohin, Maram? wie foll ich bas beantworten?

Mofalinde. Die es Big und Glud verleiben.

Probftein. Der wie bas Berhangnig befdließt.

Celta. Gut gefagt! Das war wie mit ber Relle angeworfen.

Probftein. 3a, wenn ich meinen Gefchmad nicht

behaupte ---

Ł

Mofalinde. Go verlierft bu beinen alten Beifchmad.

Je Beau. Ihr bringt mich aus ber Faffung, meine Damen. Ich wollte euch von einem madern Ringen ergablen, bas ihr verfaumt habt mit anzusehn.

Rofalinde. Sagt uns bod, mie es tabei herging.

Se Beau. Ich will euch ben Anfang ergählen, und wenn es euer Gnaben gefällt, konnt ihr bas Enbe aufehn; benn tas Befte muß noch geschehen, und fie kommen hieber, wo ihr seib, um es auszuführen.

Celia. Out, ben Anfang, ber tobt und begraben ift.

Je Rean. Es fam ein alter Mann mit feinen brei. Sohnen ---

Celia. Ich weiß ein altes Mahrchen, bas so anfängt. Le Bean. Drei flattliche junge Leute, vortrefflich gewachsen und mannlich, —

Mofalinde. Mit Betteln am Galfe: "Rund und gu-

wiffen fei mannialich" -

Le Beau. Der älteste unter ben breien rang mit Charles, bes herzogs Ringer. Charles warf ihn in einem Augenblick nieber, und brach ihn brei Rippen entzwei, so baß fast keine hoffnung für sein Leben ist; eben so richtete er ben zweiten und ben britten zu. Dort liegen sie, und ber arme alte Mann, ihr Bater, erhebt eine so jämmerliche Wehlflage über sie, baß alle Zuschauer ihm nut Weinen weistehn.

Mofalinde. Ach!

Prabstein. Aber welches ift ber Spaß, Berr, ber ben Damen entgangen ift?

Se Bean. Mun, ber, wovon ich fpreche.

Probstein. So wird man alle Tage Müger! Das ift bas Erste, was ich bore, bag Rippen-Entzweibrechen ein Spaß für Damen ift.

Celia. 3d auch, bas verfichere ich bir.

Assalinde. Aber ift benn noch Jemand ba, ben banach luftet, sich mit dieser Muste bie Seiten sprengen zu laffen? Ift noch sonft wer auf zerbrochene Rippen erpicht? — Sollen wir bas Ringen mit ansehen, Muhme?

Je Beau. Ihr mußt, wenn ihr hier bleibt; benn fie haben biefen Blat jum Rampfe gemahlt; er wird gleich

por fich gebn.

Celia. Wirklich bort kommen fie. Lag uns nun bleiben und gufebn.

(Trompetenftog, herzog Friedrich, herren vom hofe, Dr. lando, Charles und Gefolge)

Bergog Friedrich. Bohlan! Da ber junge Menfch nicht boren will, fo mag er auf feine eigne Gefahr vor- wihig fenn.

" Nosalinde. Ift ber bort ber Mann?

Se Benn. Das ift er, mein Frantein.

Celta. Ach er ift zu jung, boch hat er ein flegreiches Anfehn.

Bergog Friedrich. Ei, Tochter und Richte! Seth

Rofalinde. 3a, mein Surft, wenn ihr une gutigft

erlaubt.

Berzog Friedrich. Ihr werdet wenig Bergnügen baran finden: bas kann ich euch fagen: bas Paar ift zu ungleich. Aus Mitleid mit bes Aussoderers Ingend möchte ich ihn gern bavon abbringen, allein er läßt sich nicht rathen. Sprecht mit ihm, Frauleins, seht, ob ihr ihn bewegen könnt.

Celia. Ruft ihn hieber, guter Monfieur Le Beau.

Bergog Friedrich. Thut bas, ich will nicht babei fenn. (ber Bergog entfernt fich) Sa Bean. Herr Aussaberer, bie Pringeffinnen ver-

Be Bran. dert Andlobetet, Die Atiusellminen Dei

langen euch zu fprechen.

Orlands. 3ch bin ehrerbietigft zu ihrem Befehl.

Mofalinde. Junger Mann, habt ihr Charles ben Ringer herausgefobert?

Grlando. Mein, icone Bringeffin; er ift ber allgemeine Aussoberer; ich fomme blog wie Andre auch, die

Rrafte meiner Jugend gegen ihn zu versuchen.

Celia. Junger Mann, euer Muth ift zu kuhn für eure Jahre. Ihr habt einen graufamen Beweis von der Stärke dieses Menschen gesehn; wenn ihr euch selbst mit euren Augen sähet, oder mit eurem Urtheil erkenntet, so wurde euch die Furcht vor dem Ausgange ein gleicheres Wagstück anrathen. Wir bitten euch um euer selbst wilsen, an eure Sicherheit zu benken, und das Unternehmen aufzugeben.

Bofalinde. Thut bas, junger Mann; euer Ruf foll beswegen nicht herabgefest merben. Es foll unfer Gefuch beim herzoge fenn, baß bas Ringen nicht vor fich nebe

Orlando. Ich beschmöre euch, ftraft mich nicht mit euren nachtheiligen Gebanken; ich erkenne mich felbst für schulbig, bag ich so schönen und vortrefflichen Fraulein

irgend Etwas verweigre. Last nur eure schönen Augen and freundlichen Wänfche mich zu meiner Brüfung geleiten. Wenn ich zu Boben geworfen werbe, so kommt nur Schmach über Jemand, ter noch niemals in Ehren war; wenn umgebracht, so ist nur Jemand tobt, ber sich nichts Anderes wünscht. Ich werbe meinen Freunden kein Leid zusügen, denn ich habe keine, mich zu beweinen, und der Walt keinen Nachthell, denn ich besitze nichts in ihr; ich-fülle in der Welt nur einen Blat aus, der bester besott werden kann, wenn ich ihn raume.

Ussalinde. Ich wollte, bas Bischen Stärke, bas

ich habe, mare mit ench.

Celia. Meine auch, um ihre zu erganzen.

As falinde. Fahrt wohl! Gebe ber himmel, baß ich mich in nich betruge.

Celia. Eures Bergens Bunfch werbe euch ju Theil.

Charles. Bohlan, wo ift ber junge Gelo, bem fobanach geluftet bei feiner Mutter Erbe zu liegen?

Orlands. Sier ift er, herr, aber fein Bille begt eine anftanbigere Abficht.

Bergog friedrich. Ihr follt nur einen Gang machen.

Charles. Ich stehe Euer hobeit bafür, ihr werbet in nicht zu einem zweiten bereben, nachbem ihr ihn so bringend vom ersten abgemahnt habt.

Orlands. Ihr bentt nachher über mich zu fpotten, fo braucht ihre nicht vorher zu thun. Doch tommt gur Sache.

Mofalinde. Run, herfulce fteb bir bei, junger Mann!

Celia. Ich wollte, ich mare unfichtbar, um bem far-

(Charles und Orlando ringen)

Asfalinde. Satte ich einen Donnerfeil in meinen -

(Charles wird zu Boben geworfen. Inbelgefchrei). Bergeg Friedrid. Dicht weiter! nicht weiter!

Grlands. In, wenn es Euer Sobeit beliebt! ich habe' noch feinen Obem wieber.

Bergog Friedrich. Ble ftehts mit bir, Charles? Je Dean. Er fann nicht fprechen, mein Fürft.

Herzog Friedrich. Tragt ihn weg. Wie ist bein: Name, junger Mensch?

Grlande. Orlando, mein Fürft, ber jungfte Sobn bes Freiherrn Roland' be Bons.

Herzog Friedrich.
Ich wollt', du wärst sonst Jemands Sohn gewesen. Die Welt hielt beinen Vater ehrenwerth,
Doch ich erfand ihn stets als meinen Feind.
Du würd'st mir mehr mit bieser That gefallen,
Wenn bu aus einem andern Hause stammtest.
Doch fahre wohl! du bist ein wacker Jüngling!
Hättst du 'nen andern Vater nur genannt.
(Gerzog Friedrich mit Gesolge und Le Beau ab)

evich mit Geloide und ge Benn

### Celia.

Bar' ich mein Bater, Muhmchen, that ich bieß?

Ich bin weit ftolzer, Rolands Sohn zu senn, Sein jüngster Sohn, — und tauschte nicht den Anspruch, Burd' ich auch Friedrichs angenommner Erbe.

### Mosalinde.

Mein Bater liebte Roland wie fein Leben, Und alle Welt war so wie er gesinnt. Satt' ich zuvor ben jungen Mann gekannt, Den Bitten hätt' ich Thränen zugesellt, Eb er fich so gewagt.

### Celia.

Romm, liebe Muhme, Laß uns ihm danken und ihm Muth einsprechen; Denn meines Baters rauhe, neid'sche Art Geht mir ans herz. — Gerr, ihr habt Lob verbient; Wenn ihr im Lieben eu'r Versprechen haltet, Wie ihr verdunkelt, was man sich versprach, It eure Liebste glucklich. Junger Mann,
Tragt bieß von mir, von einer Glüdverstößnen,
Die mehr wohl gabe, fehlt' es nicht an Mitteln.
Run, gehn wir, Muhme?

Celia.

Ja, — lebt mohl benn, ebler Junker! Orlando.

Rann ich nicht fagen: Dank? mein befferes Theil Liegt ganz barnieber; was noch aufrecht steht, 3ft nur ein Burfziel, bloß ein leblos Golz.

Rosalinde.

Er ruft uns nach — mein Stolz fant mit bem Glud — 3ch frag' ihn, was er will. — Rieft ihr uns, herr? — herr, ihr habt brav gefampft, und mehre noch Bessegt als Eure Feinde.

Celia.

Romm boch, Mühmchen. No falinde.

3ch komme schon. Lebt wohl! (Rosalinde und Celia ab) Grlando.

Belch ein Gefühl belaftet meine Bunge? Ich fann nicht reben, lub fie gleich mich ein.

(Le Beau fommt)

Armer Orlando! bu bift überwältigt, Charles ober etwas Schmachere fiegt bir ob.

Mein guter Herr, ich rath aus Freundschaft euch, Berlast ben Ort; wiewohl ihr hohen Preis Such habt erworben, Lieb' und ächten Beifall, So steht boch so bes Gerzogs Stimmung jett, Das er misseutet, was ihr nun gethan.
Der Fürst ist launisch; was er ist, in Wahrheit, Biemt besser euch zu sehn, als mir zu sagen.

3ch bant' euch, Gerr, und bitt' euch, fagt mir bieß: Wer war bes Gerzogs Tochter von ben beiben, Die hier beim Ringen waren?

Se Bean

Bon beiben feine, wenns nach Gitten gilt; Doch wirklich ift bie kleinfte feine Tochter, Die anbre, Tochter bes verbannten Bergogs, Bon ihrem Dheim bier gurud behalten Bu feiner Lochter Umgang; ibre Liebe Ift gartlicher als fcmefterliche Banbe. Doch fag' ich euch, feit furgem begt ber Bergog Unwillen gegen feine bolbe Dichte. Der auf die Urfach' bloß gegrundet ift, Daß fie bie Belt um ihre Gaben preift, Und fie beflagt um ihres Baters willen; Und auf mein Wort, fein Ingrimm auf bas Fraulein Bricht einmal ploplich los. — Lebt mobl, mein Berr! Dereinft, in einer beffern Welt als biefe, Bunfch' ich mir mehr von eurer Lieb' und Umagna. Orlando.

Ich bleib' euch sehr verbunden; lebet wohl! (Le Bean ab) So muß ich aus dem Dampf in die Erstickung, Bon Herzogs Druck in Bruders Unterdrückung — Doch Engel Rosalinde. — (ab)

## Pritte Scene.

Gin Bimmer im Pallaft.

(Celia und Rofalinbe treten auf)

Celia. Ei, Mühmchen! ei, Rosalinve! — Rupivo fet uns gnäbig, nicht ein Wort?

Mosalinde. Micht eins, bas man einem Gunde vor-

merfen fonnte.

Celia. Rein, beine Worte find zu koftbar, um fie ben Hunden vorzuwerfen; wirf mir einige zu. Komm, lahme mich mit Bernunftgrunden.

Aosalinde. Da war es um zwei Muhmen gefcheben, wenn die eine mit Grunden gelahmt wurde, und bie

anbre unflug ohne Grund.

Celia. Aber ift bas Alles um beinen Bater ?

Assalinde. Nein, etwas davon ift um meines Baters Kind. D wie voll Difteln ift biese Berktagswelt!

Celia. Es find nur Rletten, Liebe, die bir bei einem Beftiags - Spaß angeworfen werben. Wenn wir nicht in gebahnten Wegen geben, fo haften unfre eigenen Rockefte auf.

Mosalinde. Bom Rode konnt' ich fle abschutteln;

biefe Rletten fteden mir im Bergen.

Celia. Bufte fie meg.

Assalinde. Das wollte ich wohl thun, wenn ich ihn berbei huften konnte.

Celia. Gi was! ringe mit beinen Reigungen.

Mafalinde. Ach, fie nehmen die Partei eines beffern

Mingers, als ich bin.

Celia. Helfe bir ber himmel! Du wirst bich zu feiner Beit mit ihm meffen, gilt es auch eine Rieberlage. —
Doch laß uns biese Scherze abbanten, und in vollem Ernste sprechen. Ift es möglich, daß du mit einem Wale in eine so gewaltige Zuneigung zu bes alten herrn Rolaus jungftem Sohn verfallen konntest?

Mofalinde. Der Bergog mein Bater liebte feinen

Bater über Alles.

Celia. Folgt baraus, baß bu feinen Sohn über Alles lieben mußt? Nach biefer Folgerung mußte ich ihn haffen, benn mein Bater haßt feinen Bater über Alles, und boch haffe ich ben Orlando nicht.

Mofalinde. Dein gewiß, haffe ihn nicht, um meinet

willen!

Celia. Warum follte ich? verbient er nicht alles Gute?

(Bergog Friedrich fommt mit Berren vom Bofe)

Assalinde. Um beswillen lag mich ihn lieben, und liebe du ihn, weil ich es thue. — Sieh, ba tommt ber Gergog.

Celia. Die Augen voller Born.

Bergog Friedrich.

Fraulein, in schnellfter Gile schickt euch an, Und welcht von unferm hof.

### Nosatinde.

Ich, Oheim?

## Bergog Friedrich.

Ja, ihr, Michte.

Benn in zehn Tagen bu gefunden wirft Won unferm Gofe binnen zwanzig Meilen, Bift bu des Todes.

## Mofalinde.

Ich ersuch' Eu'r Gnaben, Gebt mir die Kenntniß meines Fehlers mit.
Wenn ich Berständniß hatte mit mir selbst,
Ja irgend meine eignen Bunsche kenne,
Wenn ich nicht träum' und nicht von Sinnen bin,
Wie ich nicht hoffe: nie, mein werther Oheim,
Selbst nicht mit ungeborenen Gedanken,
Beleibigt' ich Eu'r Hoheit.

### Bergog Friedrich.

So sprechen ftets Berrather; Beständ' in Borten ihre Reinigung, So find fle fculblos wie die Geiligkeit. Lag birs genugen, daß ich bir nicht traue.

## Asfalinde.

Doch macht eu'r Diftraun nicht mich zum Berrather; Sagt mir, worauf ber Anschein benn beruht.

## Bergag Friedrich.

Genug, bu bift bie Tochter beines Baters.

### Mofalinde.

Das war ich, als Eu'r Soheit ihm fein Land nahm; Das war ich, als Eu'r Soheit ihn verbannte. Berratherei wirb nicht vererbt, mein Fürft, Und, überkämen wir von Freunden sie, Was gehts mich an? Mein Vater übte keine. Drum, bester herr, verkennt mich nicht so sehr, Zu glauben, meine Armuth sei verräthrisch.

#### Malia

Mein theuerfter Gebieter, bort mich an!

Berges friedrig.

Ja, Celia, bir ju Lieb' ließ ich fie bleiben, Sonft irrte fie umber mit ihrem Bater.

Celia.

Ich bat nicht bamals, baß fle bleiben möchte, Ihr wolltet es, ihr waret felbst erweicht. Ich war zu jung um bie Zeit, sie zu schäsen: Icht tenn' ich fle; wenn sie verräthrisch ist, So bin ichs auch; wir schliefen stets beisammen, Erwachten, lernten, spielten mit einander, Und wo wir gingen, wie ber Juno Schwäne, Da gingen wir gepaart und unzertrennlich.

Derzog Friedrich.

Sie ist zu sein für bich, und ihre Sanstmuth, Ihr Schweigen selbst und ihre Dulbsamkeit, Spricht zu bem Volk, und es bedauert sie. Du Thörin du! Sie stiehlt dir beinen Namen, Und du scheinst glanzender und tugendreicher, Ift fie erst fort. Drum öffne nicht den Mund; Vest und unwiderrustich ist mein Spruch, Der über sie erging: sie ist verbannt.

### Celia.

Sprecht benn bieß Urtheil über mich, mein Fürft! 3ch tann nicht leben außer ihrer Rabe.

Bergog Friedrich. Du bift 'ne Thorin. — Nichte, feht euch vor! Wenn ihr die Zeit verfäumt — auf meine Ehre, Und fraft ber Würde meines Worts: ihr fterbt.

(Bergog und Gefolge ab)

Celia.

O arme Rosalinde, wohin willst bu? Willst bu die Bäter tauschen? So nimm meinen. Ich bitt' bich, sep nicht trauriger als ich!

Mefalinde.

3ch habe ja mehr Urfach'

Celia.

Nicht bod, Muhme.

Sei nur getroft! Beift bu nicht, bag mein Bater Dich, feine Cochter, hat verbannt?

Mofalinde.

Das nicht.

Celia.

Das nicht? So fehlt die Liebe Rosalinden, Die dich belehrt, daß du und ich nur eins. Soll man und trennen? Soll'n wir scheiden, Süsse? Nein, mag mein Vater andre Erben suchen. Erstinne nur mit mir, wie wir entstliehn, Wohin wir gehn, und was wir mit und nehmen; Und suche nicht die Last auf dich zu ziehn, Dein Leid zu tragen und mich auszuschließen; Bei diesem Himmel, bleich von unserm Gram, Sag', was du willst, ich gehe doch mit dir.

MED LUATU:

Wohl! wohin gehn wir? Celia.

Bu meinem Obeim im Arbenner Balb.

Doch ach, mas für Gefahr wird es uns bringen So weit zu reifen, Madchen wie wir find? Schönheit lodt Diebe, schneller noch als Golb.

Celia.

3ch ftede mich in arme niebre Rleibung, Und ftreiche mein Geficht mit Oder an; Thu' eben bas, so ziehn wir unsern Weg Und reizen keine Rauber.

Mofalinde.

Wars nicht besser, Weil ich von mehr boch als gemeinem Buchs, Daß ich mich trüge völlig wie ein Mann? Den schmucken, kurzen Säbel an der Hüste, Den Jagdspieß in der Hand, und — läg' im Gerzen Auch noch so viele Weibersurcht versteckt — Wir sähen kriegerisch und prahlend drein, Wie manche andre Rämnermenmen auch, Die mit dem Ansehn es zu zwingen wissen.

### Celia.

Wie willft du heißen, wenn du nun ein Mann bift? Abfalinde.

Richt schlechter als der Bage Jupiters, Denk also bran, mich Ganymed zu nennen. Doch wie willst du genannt seyn? Celia.

Rach etwas, bas auf meinen Buftand paßt; Richt langer Cella, fonbern Aliena. Rosalinde.

Bie, Muhme, wenn von eures Baters Gof Wir nun ben Schalksnarrn wegzustehlen suchten, Bar er uns nicht ein Troft auf unfrer Reife?

O ber geht mit mir in die weite Welt, Um ben laß mich nur werben. Laß uns gehn, Und unsern Schmuck und Kostbarkeiten sammeln, Die beste Zeit und sichern Weg bebenken Bor ber Versolgung, die nach meiner Flucht Wird angestellt. So ziehn wir denn in Frieden, Denn Freiheit ist uns, nicht ber Bann beschieden.

(db)

## Zweiter Aufzug.

## Erfte Scene.

Der Arbenner Balb.

(Der Herzog, Amiens und andre Ebelleute in Jägerkleidung)
Derzog.
Nun, meine Brüder und bes Banns Genoffen,
Macht nicht Gewohnheit sußer dieses Leben,
Als das gemalten Bomps? Sind biese Balber

Richt forgenfreier als ber falfche Hof? Wir fühlen hier die Buse Abams nur, Der Jahrszeit Wechsel; so den eifgen Zahn Und boses Schelten von des Winters Stumm; Doch, wenn er beist und auf den Leib mir blat, Bis ich vor Kälte schweichelei; Rathgeber sinds, Dief ist nicht Schweichelei; Rathgeber sinds, Die fühlbar mir bezeugen, wer ich bin. Süß ist die Frucht der Widerwärtigkeit, Die, gleich der Kröte, häßlich und voll Gift, Ein köftliches Juwel im Haupte trägt. Dieß unser Leben, vom Getümmel frei, Giebt Bäumen Zungen, sindet Schrist im Bach, In Steinen Lehre, Gutes überall.

Amiens.

3ch tauscht es felbst nicht; gludlich ift Eu'r Sobeit, Die auszulegen weiß bes Schickfals Sarte, In solchem ruhigen und milben Sinn.

Derzog.

Rommt, foll'n wir gehen und uns Bilbpret tobten? Doch reut miche, bag wir ben geflecten Narr'n, Die Burger find in diefer oben Stadt, Auf eignem Grund mit hat'gen Spigen blutig Die runben huften reißen.

1. Edelmann.

Ja, mein Fürst,
Den melanchol'schen Jaques frankt bieses sehr;
Er schmört, daß ihr auf diesem Weg' mehr Unrecht
Als euer Bruder übt, der euch verbannt.
heut schlüpsten ich und Amiens hinter ihn,
Als er sich hingestreckt an einer Eiche,
Wovon die alte Wurzel in den Bach hineinragt, der da braust den Wald entlang;
Es kam dahin ein arm verschüchtert Wild,
Das von des Jägers Pfeil beschädigt war,
Um auszuschmachten; und gewiß mein Kürst,
Das arme Thier stieß solche Seuszer aus,
Daß jedesmal sein ledern Kleid sich behnte

Jum Berften fast, und bide runde Ahnanen Längs ber unschuld'gen Nase liefen Käglich Einander nach; und der behaarte Narr, Genau bemerkt vom melanchol'schen Jaques, Stand so am letten Rand des schnellen Bachs, Mit Ahranen ihn vermehrend.

Berzog.

Mun, und Jaques? Macht er bieß Schauspiel nicht zur Sittenpredigt?

### 1. Edelmann.

Dig. in taufend Gleichniffen. Ruerft Das Weinen in ben unbedurft'gen Strom: "Ad, armer Birfch!" fo fagt' er, "wie ber Weltling "Machft bu bein Teftament, giebft bem ben Bufchuf, "Der fcon gu viel hat." - Dann, weil er allein Und von ben samminen Freunden war verlaffen: "Recht!" fagt' er, "fo veribeilt bas Glend ftets "Des Umgangs Flut." - Alsbald ein Rubel Sirfche. Der Weibe voll, fprang forglos an ihm bin. Und feiner fand jum Grufe. "Ja," rief Jaques: "Streift bin, ihr fetten, wohlgenahrten Stabter! "Go ift bie Sitte eben; warum ichaut ibr "Rach bem banfrotten, armen Schelme ba? Auf biefe Art burchbohrt er schmähungsvoll Den Rern vom Lanbe, Stadt und Bof, ja felbft Bon biefem unfern Leben ; fcmort, bag wir Richts als Tyrannen, Rauber, Schlimmres noch, Beil wir bie Thiere ichreden, ja, fie tobten, In ihrem eignen, heimatblichen Gis.

Bergog.

Und ließet ihr in ber Betrachtung ibn?

1. Edelmann.

Ja, gnab'ger herr, beweinend und besprechend Das foluchzende Gefcopf.

Bergog. Beigt mir ben Ort, 233

Ich laffe gern in biefen duftern Launen \* Mich mit ihm ein; er ift bann voller Sinn.
1. Ebelmann.

36 will euch zu ihm bringen.

(ab)

## Bweite Scene.

Gin Bimmer im Ballafte.

(Bergog Friebrich, Berren vom Bofe u. Gefolge treten auf)

Bergog Friedrich.

Bft es benn möglich, daß fie niemand fah? Es fann nicht fenn! nein, Schurfen hier am Hof Sind im Berftandniß mit, und gabens zu.

1. Edelmann.

- 3ch hörte nicht, baß irgend wer fie fah. Die Frau'n im Dienste ihrer Rammer brachten Sie in ihr Bett, und fanden morgens früh Das Bett von ihrem Fräulein ausgeleert.

2. Edelmann.

Mein Herzog, ber Hanswurft, ben Euer Hoheit Oft zu belachen pflegt, wird auch vermißt. Gesperia, ber Prinzessin Kammerfräulein, Bekennt, sie habe insgeheim belauscht, Wie eure Nicht' und Tochter überaus Geschid und Anstand jenes Ringers lobten, Der jüngst ben nerv'gen Charles niederwarf; Sie glaubt, wohin sie auch gegangen sind, Der Jüngling sei gewißlich ihr Begleiter.

Schickt hin zum Bruber, holt ben Braven her; Ift ber nicht ba, bringt mir ben Bruber felbst, Der foll ihn mir ichon finden. Thut bies ichnell, Last Nachsuchung und Forschen nicht ermatten, Die thörichten Berlaufnen heim zu bringen.

(ab)

## pritte Scene.

(Bor Dlivers Baufe)

(Drlando und Abam begegnen fich)

Grlands.

Wer ift ba?

Anam.

Was? ihr, mein junger Herr? — D ebler herr! D mein geliebter herr! D ihr, Gedächtniß Des alten Roland! Sagt, was macht ihr hier? Weswegen übt ihr Augend? schafft euch Liebe? Und warum seid ihr ebel, start und tapfer? Was wart ihr so erpicht, ben stämm'gen Kämpfer Was vant ihr so erpicht, ben stämm'gen Kämpfer Des launenhaften herzogs zu bezwingen? Eu'r Ruhm kam allzu schnell vor euch nach Haus. Wist ihr nicht, Junker, daß gewissen Leuten Au' ihre Gaben nur als Feinde dienen? So, bester herr, sind eure Augenden An euch geweihte, heilige Verräther. O welche Welt ist dies, wenn das, was herrlich, Den, der es hat, vergistet!

Ørlando.

- Nun benn, was giebts?

Adam.

D, unglücksel'ger Jüngling!
Seht durch dies Thor nicht; unter diesem Dach
Lebt aller eurer Tresslichkeiten Feind.
Eu'r Bruder — nein, kein Bruder, doch der Sohn —
Nein, nicht der Sohn; ich will nicht Sohn ihn nennen.
Deß, den ich seinen Bater heißen wollte —
Hat euer Lob gehört, und denkt zu Nacht
Die Wohnung zu verbrennen, wo ihr liegt,
Und euch darinnen. Schlägt ihm dieses sehl,
So sucht er andre Weg' euch umzubringen;
Ich habe ihn belauscht und seinen Anschlag.
Rein Wohnort ist dies Haus, 'ne Mördergrube;
Werabscheut, fürchtet es, geht nicht hinein.

Griands.

Sag', wohin willst bu, Abam, raß ich gehe? Abam.

Gleichviel mobin, ift es nur hieber nicht. . . . . . . . . . . . .

Was? willft du, daß ich gehn und Brot soll betteln? Wohl gar mit schnödem, tollem Schwert erzwingen Auf offner Straße dieb'schen Unterhalt? Das muß ich thun, sonst weiß ich nichts zu ihun; Doch will ich dies nicht, komme, was da will. Ich seize mich der Bosheit lieber aus Des abgefallnen Bluts und blut'gen Bruders.

Rein, thut bas nicht! ich hab' funfhundert Rronen, Den schmalen Sohn, erspart bei eurem Bater; 3ch leat' ibn bei, mein Bfleger bann ju febn, Bann mir ber Dienft erlahmt in fcmachen Gliebern, Und man bas Alter in bie Ede wirft. Rehmt bas, und ber bie jungen Raben füttert, Ja, forgfam für ben Sperling Borrath bauft, Sei meines Alters Troft! Bier ift bas Golb; Rehmt Alles, lagt mich euren Diener fenn. Seh' ich gleich alt, bin ich boch ftart und ruftig; Denn nie in meiner Jugend mifcht' ich mir Beig und aufrührerisch Getrant ins Blut, Roch ging ich je mit unverschämter Stirn Den Mitteln nach zu Schwach und Unvermogen. Drum ift mein Alter wie ein frijder Binter, Ralt, boch erquidlich. Lagt mich mit euch gebn! 3d thu' ben Dienst von einem fungern Mann. In aller eurer Rothburft und Befchaften.

D guter Alter, wie so wohl erscheint, In dir der treue Dienst der alten Welt, Da Dienst um Pflicht sich mühte, nicht um Lohn! Du bist nicht nach der Sitte dieser Zeiten, Wo niemand mühn sich will als um Befördrung, Und kaum daß er sie hat, erlischt sein Dienst Gleich im Befty. So ift es nicht mit bit. Doch, armer Greis, bu pflegst ben burren Smum, Der keine Bluthe mehr vernag zu treiben, Für alle beine Sorgsamkeit und Mah. Doch komm', wir brechen mit einander auf; Und eh' wir beinen Jugendighn verzehrt, In ein friedlich kleines Loos bescheert.

Auf, herr! und bis zum letten Athemzug Folg ich euch nach, ergeben ohne Trug. Bon flebzehn Jahren bis zu achtzig schier Bohnt' ich, nun mohn' ich ferner nicht mehr hier. Um stebzehn ziemts, daß mit dem Glud man buhle, Doch achnig ist zu alt für diese Schule. Könnt' ich vom Glud mur diesen Lohn erwerden, Richt Schulder meines herrn und sanft zu fterben.

(ab)

## Vierte Scene.

#### Der Balb.

(Rofalinde als Anabe, Celia wie eine Schäferin gefleibet, und Probstein treten auf)

Assalinde. D Zupiter! wie matt find meine Lebensgeister!

Probitein. Ich frage nicht nach meinen Lebensgeiftern, wenn nur meine Beine nicht matt waren.

Assalinde. Ich ware im Stande meinen Mannsfleidern eine Schande anzuthun, und wie ein Weib zu weinen. Aber ich muß bas schwächere Gefäß unterftüten, benn Wams und hosen muffen sich gegen ben Unterrock herzhaft beweisen. Also herz gefaßt, liebe Aliena!

Celia. Ich bitte bich, ertrage mich, ich fann nicht weiter.

" Probstein. Ich fur mein Theil wollte euch lieber ertragen als tragen. Und boch truge ich fein Rrenz, wenn

ich euch trüge; benn ich bulbe mir ein, ihr habt keinen Rreuger in eurem Beutel.

Mofalinde. Out, bief ift ber Arbenner Bath.

Probstein. Ja, nun bin ich in ben Arbennen; ich Raur; ba ich zu hause war, war ich an einem befferm Dut, aber Reisende muffen fich ichen beauligen.

Mofalinde. 3a, thut bas, guter Brobftein. - Geht, wer tommt ba? Gin junger Mann und ein atter in the

fem Gefprach.

(Corinnus und Silvins treten auf) Corinnus.

Dieß ift ber Weg, baß fie bich ftets verschmacht. Sitvins.

D wüßtest bu, Corinnus, wie ich liebe!

Zum Ahell errath' ichs, benn einst liebt' ich auch. Silvins.

Mein, Freund, alt wie du bift, erräthst bu's nicht; Marst du auch jung ein so getreuer Schäser, Als je aufs mitternächt'ge Kissen seufzte; Allein, wenn beine Liebe meiner gleich — Zwar glaub' ich, keiner liebte jemals so — Zu wie viel höchlich ungereimten Dingen, Sat beine Leidenschaft dich hingerissen? Earinnus.

Bu taufenben, bie ich vergeffen habe.

D bann haft du so herzlich nie geliebt! Entfinnst du dich der kleinsten Thorheit nicht, In welche dich die Liebe je gestürzt, So hast du nicht geliebt; Und hast du nicht gesessen, wie ich jetzt, Den hörer mit der Liebsten Breis ermüdend, So hast du nicht geliebt; Und brachst du nicht von der Gesellschaft los, Wit eins, wie jetzt die Leidenschaft mich heißt, So hast du nicht geliebt. — O Phobe! Phobe! Phobe! (ab)

### **Besalinda**

Ach, armer Schafer! beine Bunbe fuchenb, Sab' ich burch folimmes Glud bie meine funben.

Probstein. Und ich meine. Ich erinnre mich, ba ich verliebt war, daß ich meinen Degen an einem Stein zerstieß, und hieß ihn das dafür hinnehmen, daß er fich unterstände, Nachts zu hannchen Freundlich zu kommen; und ich erinnre mich, wie ich ihr Wascholz füßte, und die Euter der Ruh, die ihre artigen Patscholz füßte, und die Euter der Ruh, die ihre artigen Patscholz füßte, und die schenschen semolken hatten. Ich erinnre mich, wie ich mit einer Erbsenschote schön that, als wenn sie es wäre, und ich nahm zwei Erbsen, gab sie ihr wieder und sagte mit weinenden Thränen: Trage sie um meinetwillen. Wir treuen Liebenden kommen oft auf seltsame Sprünge; wie alles von Natur sterblich ist, so sind alle sterblich Verliebten von Natur Narren.

Mofalinde. Du fprichft flüger, als bu felber gewahr

wirst.

Probstein. Nein, ich werbe meinen eignen Big nicht eher gewahr werben, als bis ich mir die Schienbeine baran zerstoße.

Mosalinde. D Jupiter! o Jupiter! Diefes Scha-

fere Leibenschaft ift gang nach meiner Gigenschaft.

Probftein. Rach meiner auch, aber fie verfauert ein wenig bei mir.

Celia.

3ch bitte euch, frag' einer jenen Mann, Ob er fur Golb uns etwas Speife glebt. ' 3ch fcmachte faft zu Tobe.

Probftein.

Geba, Tolpel.

Nosalinde.

Still, Rarr! Er ift bein Better nicht.

Ber ruft ?

Probstein.

Vornehmere als ihr.

Corinuus.

Sonft maren fie auch mahrlich fehr gering.

### Mofalinde.

Still', fag' ich euch! — Sabt guten Abend, Freund! Corinnus.

Ihr gleichfalls, feiner Berr, und allefammt. Rofalinde.

486r', Schäfer, tonnen Gelb und gute Borte In diefer Bildniß uns Bewirthung schaffen, So zeigt uns, wo wir ruhn und effen konnen. Dieß junge Madchen ift vom Reisen matt, Und schmachtet nach Erquidung.

## Csrinnus.

Lieber Gert, Sie thut mir leid, und ihretwillen mehr Als meinetwillen wünscht' ich, daß mein Glud In Stand mich besser sest' ihr beizustehn. Doch ich bin Schäfer eines andern Manns Und scheere nicht die Wolle, die ich weide. Bon filziger Gemuthsart ist mein Herr, Und fragt nicht viel danach, den Weg zum Himmel Durch Werke der Gasifreundlichkeit zu sinden. Auch stehn ihm Hütt' und heerd' und seine Weiben Zeht zum Verkauf; und auf der Schäferei Ist, weil er nicht zu haus, kein Vorrath da, Wovon ihr speisen konnt; doch kommt und seht! Bon mir euch Alles gern zu Dienste steht.

## Mosalinde.

Ber ifte, ber feine Beerb' und Biefen tauft?

### Corinnus

Der junge Schafer, ben ihr erft gesehn, Den es nicht fummert, irgend mas zu taufen.

### Mofalinde.

Ich bitte bich, beftehts mit Revlichkeit, Rauf' bu bie Meierei, die Beerd' und Beiben, Wir geben bir bas Gelb, es zu bezahlen.

### Celia.

Und hohern Sohn; ich liebe biefen Ort, Und brachte willig meine Beit bier gu.

### Corinnus.

So viel ift ficher, dieß ift zu Bertauf. Beht mit! Gefällt euch auf Erkundigung Der Boben, der Ertrag, und diefes Leben, So will ich euer treuer Pfleger sepn, Und tauf es gleich mit eurem Golde ein.

(Alle ab)

## fünfte Scene.

Ein anderer Theil bes Balbes.

(Amiens, Jaques und Anbre)

### Lieb.

### Amiens.

Unter bes Laubbachs hut Wer gerne mit mir ruht, Und stimmt ber Kehle Klang Zu luft ger Bögel Sang;

Komm goschwinde! geschwinde! geschwinde! Gier nagt und flicht

Rein Feind ihn nicht,

Alle Better, Regen und Binbe.

Amiens. Es wurde euch melancholich machen, Mon-fleur Jaques.

Jaques. Das banke ich ihm. Mehr, ich bitte bich, mehr! 3ch kann Melancholie aus einem Liebe faugen, wie ein Wiefel Cier faugt. Mehr! nehr! ich bitte bich.

Amiens. Meine Stimme ift rauh; ich weiß, ich

tann euch nicht bamit gefallen.

Jaques. 3ch verlange nicht, daß ihr mir gefallen sollt; ich verlange, das ihr fingt Rommt, noch eine Strophe! Rennt ihrs nicht Strophen?

Amiens. Bie es euch beliebt, Monfieur Jaques.

Jaques. 3ch fummre mich nicht um ihren Ramen; fle find mir nichts fculoig. Wollt ihr fingen?

Amiens. Dehr auf euer Berlangen als mir gu Gefallen.

Jaques. Gut, wenn ich mich jemals bei einem Menschen bebanke, so will ichs bei euch; aber was sie Komplimente nennen, ift, als wenn sich zwei Maulassen begegnen. Und wenn sich jemand herzlich bei mir bedankt, so
ist mir, als hätte ich ihm einen Psennig gegeben, und er
fagte: Gotteslohn bafür. Kommt, fingt, und wer nicht
mag, halte sein Maul!

Amiens. Gut, ich will bas Lieb zu Ende bringen. — Ihr herren, bedt inbeg bie Tafel; ber herzog will unter biefem Baum trinken, — er ift ben gangen Tag mach euch

aus gemefen.

Jaques. Und ich bin ihm ben gangen Tag aus bem Wege gegangen. Er ist ein zu großer Disputirer für mich. Es gehn mir so viele Gebanken durch ben Kopf als ihm; aber ich danke bem Himmel, und mache kein Wesens das von. Kommt, trillert eins her.

### L'ieh.

### Alle zusammen.

Wer Chrgeiz sich hält fern, Lebt in ber Sonne gern, Selbst sucht, was ihn ernährt, Und was er kriegt, verzehrt: Komm geschwinde! geschwinde! geschwinde! Hier nagt und sticht

Rein Feind ihn nicht, Als Wetter, Regen und Winde.

Jaques. Ich will euch einen Bers zu tiefer Bitfe fagen, ben ich geftern meiner Dichtungsgabe jum Trot gemacht habe.

Amiens. Und ich will ihn fingen.

Jaques, Co lautet er:

Besteht ein bummer Tropf Auf seinen Eselskopf, Läßt seine Füll' und Ruh, Und läuft ber Wildniß zu: Duc ad me! duc ad me! duc ad me!

### hier fieht er mehr. So Raren wie er,

Wenn er zu mir will kommen ber.

Amiens. Bas beift bas: duc ad me?

Pacques. Es ift eine griechische Beschwörung, um Rarren in einen Kreis zu bannen. Ich will gehn und schlafen, wenn ich kann; kann ich nicht, so will ich auf alle Erftgeburt in Egypten läftern.

Amtens. Und ich will ben Gergog auffuchen, fein Mahl ift bereifet. (von verschiedenen Seiten ab)

## Sechste Scene.

Ein anderer Theil bes Balbes.

(Drlando und Abam treten auf)

Abem. Liebster herr, ich fann nicht weiter gehn; ach ich fterbe vor hunger! hier werfe ich mich bin, und meffe mir mein Grab. Lebt wohl, befter herr!

Grlands. Ei mas, Abam! baft bu nitht mehr Berg! Lebe noch ein wenig, ftarte bich ein wenig, ermuntre bich ein wenig. Wenn biefer raube Balb irgend ein Gewild begt, fo will ich ihm entweber gur Speife bienen, ober es bir zur Speife bringen. Deine Ginbiloung ift bem Tobe naber als beine Rrafte. Dir gur Liebe fei getroft! halt bir ben Tob noch eine Weile vom Leibe. 3ch will gleich wieber bei bir fenn, und wenn ich bir nicht etwas zu effen bringe, fo erlaube ich bir zu fterben; aber wenn bu ftirbft, ebe ich fomme, fo haft bu mich mit meiner Dube gum beften. - But! gut! bu fiehft munter aus, und ich bin gleich wieber bei bir. Aber bu liegft in ber scharfen Luft; fomm', ich will bich hintragen, wo Überwind ift, und bu follft nicht aus Mangel an einer Mablgeit fterben, wenn es irgend was Lebenbiges in Diefer Ginobe giebt. Duth gefaßt, guter Abam! (Beibe ab)

## Biebente Scene.

Gin anberer Theif bes Bafbese

(Gin gebedter Tifd. Der Derzog, Amiens, Coellente und Gefolge treten auf)

£22384.

3ch glaub', er ist verwandelt in ein Aber, Denn nirgends find' ich ihn in Mannsgestale. 2. Ebelmann.

Mein Fürft, er ging so eben von hier weg, Und war vergnügt, weil wir ein Bled ihm fangen.

Bergug. Benn er, ganz Miflaut, mufifulifc wirb, So giebts bald Diffonanzen in ben Spharen. — Geht, sucht ihn, fagt, bag ich ihn sprechen will.

(Jaques tritt auf).

1. Ebelmann.

Er fpart bie-Dube mir burch feine Antumft.

Øerzeg.

Bie nun, mein herr? was ift benn bas fin Art, Daß eure Freunde um euch werben muffen? Bas? ihr feht luftig aus?

Jaques.

Ein Narr! ein Narr! — ich traf 'nen Narrn im Walbe, 'Nen scheck'gen Narrn, — o jämmerliche Welt! — So wahr mich Speise nährt, ich traf 'nen Narrn, Der Kreckte sich dahin und sonnte sich, Und schendich, — und boch ein scheck'ger Narr! Und orbentich, — und boch ein scheck'ger Narr! "Guten Worgen, Narr!" sagt' ich; "Wein Gerr," sagt' er, "Nennt mich nicht Narr, bis mich das Gläck gesegnet." Dann zog er eine Sonnenuhr hervor, Und wie er sie besah mit blöbem Auge, Sagt' er, sehr weislich: "Zehn ist an der Uhr. "Da sehr wir nun," sagt' er, "wie die Welt läust: VI.

"'S ift nur 'ne Stunde her, ba war es neun,
"Und, nach 'ner Stunde noch, wirds elfe sehn;
"Und so von Stund zu Stunde reifen wir,
"Und so non Stund zu Stunde faulen wir,
"Und baran hängt ein Mährlein." Da ich hörte So pred'gen von der Zeit den sched'gen Narrn,
King meine Lung' an wie ein hahn zu frähn,
Daß Narrn so tiefbedächtig sollten sehn;
Und eine Stunde lacht' ich ohne Raft
Nach seiner Sonnenuhr. — O wacker Narr!
Ein würd'ger Narr! die Jacke lob' ich mir.

Derzog.

Bas ift bas für ein Rarr?

Jaques.

Ein würd'ger Narr! Er war ein Hofmann sonft, Und sagt, wenn Frauen jung und schön nur find, So haben sie die Gabe, es zu wissen.
In seinem hirne, das so trocken ist Wie Überrest von Zwiedack nach der Reise, hat er seltsame Kächer ausgestopst Mit Anmerkungen, die er brockenweise Nun von sich glebt. — O wär' ich doch ein Narr! Wein Ehrgeiz geht auf eine bunte Jacke.

Derzog.

Du follft fte haben.

Jaques.

'S ift mein einz'ger Bunsch; Borausgesetzt, daß ihr eu'r besires Urtheil Won aller Meinung reinigt, die da wuchert, Als wär' ich weise. — Dann muß ich Freiheit haben, So ausgebehnte Bollmacht wie der Wind, zu blasen, Lind wen am ärgsten meine Thorheit geißelt, Der muß am meisten lachen. Und warum? Das fällt ins Auge, wie der Weg zur Kirche: Der, den ein Narr sehr weislich hat getroffen, Wär' wohl sehr thöricht, schmerzt es noch so sehr, Nicht sübsos bei dem Schlag zu thun. Wo nicht,

So wird bes Weisen Narrheit aufgebeckt, Selbst burch bes Narren ungefähres Zielen. Steckt mich in meine Jade, gebt mir frei Zu reden, wie mirs bunkt; und burch und durch Bill ich die angesteckte Welt schon säubern, Wenn sie geduldig nur mein Mittel nehmen.

Derzog.

D pfui! 3ch weiß mohl, mas bu murbeft thun.

Jaques.

Und was, zum Ructuck, wurd' ich thun als Gutes? '

Sochft arge Sund', intem bu Sunbe schölteft; Denn bu bift selbst ein muster Mensch gewesen, So finnlich, wie nur je bes Thieres Trieb; Und alle Ubel, alle bosen Beulen, Die bu auf freien Fuffen bir erzeugt, Die wurd'st bu schütten in die weite Welt.

### Jaques.

Bie! wer ichreit gegen Stolk, Und flagt bamit ben Gingelnen nur an? Schwillt feine Flut nicht machtig wie bie See, Bis bag bie letten, letten Mittel ebben ? Beld eine Burgerfrau nenn' ich mit Ramen, Wenn ich behaupt', es tragen Burgerfrau'n Der Aurfien Aufwand auf unwürd'gen Schultern? Darf Gine fagen, bag ich fie gemeint, Benn fo wie fle bie Rachbarin auch ift? Und mo ift ber vom niedrigften Beruf, Der spricht: sein Großthun kofte mir ja nichts, 3m Wahn, er fei gemeint, - und feine Thorheit Richt flimmt baburch, zu meiner Rebe Ton? Ei ja boch! mie benn? mas benn? Lagt boch febn, Borin ibm meine gunge Unrecht that. Thut fle fein Recht ibm, that er felbft fich Unrecht; Und ift er rein: nun wohl, fo fliegt mein Sabel Die Rreug' und Duer, wie eine wilbe Gane, Die niemand angebort. - Wer fommt ba ? febt! 18.

# (Drlands. femmt mit gezognem Degen)' Orlands.

Balt! est nicht mehr!

Jagues. Ich hab' noch nicht gegeffen. Griands.

Und fouft nicht, bis bie Nothburft erft bebient.

Bon welcher Art mag biefer Bogel fenn?

Sat beine Noth bich, Mensch, so fühn gemacht: Wie? ober ifts Berachtung guter Sitten, Daß bu so leer von Soflichkeit erscheinft?

Ihr trefft ben Puls zuerst; ber born'ge Stachel Der harten Roth nahm von mir weg ben Schein Der höflichkeit; im innern Land geboren Kenn' ich wohl Sitte, — aber haltet! fag' ich, Der flirbt, wer etwas von ber Frucht berührt, Eh ich und meine Sorgen find befriedigt.

Konnt ihr nicht burd Bernunft befriedigt werben, So muß ich fterben.

Bas wollt ihr haben? Eure Freundlichkeit Wird mehr als Zwang zur Freundlichkeit uns zwingen.
Orlands.

3ch fterbe faft vor hunger, gebt mir Speise.

Sist nieber! est! willfommen unferm Tifch! Grinubs.

Sprecht ihr so liebreich? O vergebt, ich bittel Ich bachte, Alles mußte wild hier seyn, Und barum sest' ich in die Kassung mich Des trozigen Besehls. Wer ihr auch seib, Die ihr in dieser unzugangbarn Wildnis, Unter dem Schatten melanchol'scher Wipfel, Säumt und vergest die Stunden träger Beit:

Wenn je ihr besser Tage habt geschn, Wenn je zur Kinche Gloden euch geläutet, Wenn je ihr saßt bei guter Menschen Mahl, Wenn je vom Auge Thränen ihr getrocket, Und wißt, was Mitleib ist, und Mitleib sinden, So laßt die Sanstmuth mir statt Zwanges dienen: Ich hoss, erröth', und berge hier mein Schwert.

Bergsg.
Wahr ist es, daß wir beffre Tage sahn,
Daß heil'ge Gloden uns zur Kirch' geläutet,
Daß wir bei guter Menschen Mahl gesessen,
Und Tropfen unsern Augen abgetrocknet,
Die ein geheiligt Mitseid hat erzeugt:
Und darum seht in Freundlichkeit euch hin,
Und nehmt nach Wunsch, was wir an hülse haben,
Das eurem Mangel irgend bienen kann.

Bewahrt mir eure Speif' ein wenig noch, Indessen, wie die hindin, ich mein Junges Will futtern gehn. Dort ist ein armer Alter, Der manchen sauren Schritt aus bloßer Liebe Mir nachgehinkt: bis er befriedigt ist, Den doppelt Leid, das Alter schwächt und Hunger, Berühr' ich keinen Biffen.

Derzog. Geht, holt ihn her! Wir wollen nichts verzehren, bis ihr kommt. Grlands.

Ich bant' euch; seid für euren Troft gesegnet!

Du fiehft, ungludlich find nicht wir allein, Und dieser weite, allgemeine Schauplatz Beut mehr betrübte Grenen bar, als unfre, Worin bu wielft.

Jaques. Die ganze Welt ift Bühne, Und alle Frau'n und Manner bloße Spieler

Sie treten auf und geben wieber ab, Sein Lebenlang fpielt einer manche Rollen Durch fleben Afte bin. Buerft bas Rinb, Das in ber Bart'rin Urmen greint und forubelt; Der weinerliche Bube, ber mit Bunbel Und glattem Morgenantlig, wie die Schnede. Ungern gur Schule friecht; bann ber Berliebte, Der wie ein Dfen feufat, mit Jammerlieb Auf feiner Liebsten Brau'n; bann ber Solbat. Boll toller Fluch' und wie ein Barbel bartig. Auf Ehre eiferfüchtig, fchnell zu Banbeln, Bis in die Mundung ber Ranone fuchend Die Seifenblafe Rubm. Und bann ber Richter. Im runden Bauche, mit Rapaun geftopft, Mit ftrengem Blid und regelrechtem Bart, Boll meifer Spruch' und neuefter Erempel Spielt feine Rolle fo. Das fechste Alter Dacht, ben besodten, hagern Bantalon, Brill' auf ber Rafe, Beutel an ber Seite; Die jugendliche Bofe, mohl geschont, 'Me Belt zu weit fur die verschrumpften Lenben : Die tiefe Dannerftimme, umgewandelt Bum finbijchen Distante, pfeift und quatt In feinem Con. Der lette Aft, mit bem Die feltsam wechselnbe Gefdichte fcbliefit. 3ft zweite Rindheit, gangliches Bergeffen Don' Augen, ohne Bahn, Gefchmack und Alles.

(Orlando fommt gurud mit Abam)

## Bergog.

Run, Freund, fest nieder eure murb'ge Laft, Und lagt ihn effen.

Grlands.

3ch bant' euch fehr für ihn.

Adam.

Raum tann ich fprechen, felbft für mich zu banten.

Der30g.

Billommen benn! greift zu! 3ch ftor' euch nicht Bis jest mit Fragen über eure Lage. — Gebt uns Mufit, und fingt eins, guter Better!

Lieb.

Amiens.

Sturm', fturm', bu Winterwind! Du bift nicht' falsch gefinnt, Wie Menschen= Unvank ift. Dein Zahn nagt nicht so fehr, Weil man nicht weiß, woher, Wiewohl bu heftig bift.

Beifa! fingt heifa! den grunenden Baumen! Die Freundschaft ift falfch, und die Liebe nur Traumen.

Drum, heifa, ben Baumen!
Den luftigen Raumen!
Frier, frier, bu hinmelsgrimm!
Du beißest nicht fo schlimm
Als Bohlthat, nicht erkannt;
Erstarrst du gleich die Flut,
Biel schärfer sticht das Blut
Ein Freund von uns gewandt.

Seifa! fingt heifa! ben grunenben Baumen! Die Freundschaft ift falsch, und tie Liebe nur Traumen, Drum beifa, ben Baumen! Den luftigen Raumen!

Derzog.

Wenn ihr ber Sohn bes guten Roland feib, Wie ihr mir eben redlich jugeflüftert, Und meinem Aug' sein Ebenbild bezeugt, Das konterseit in eurem Antlit lebt:
Seid herzlich hier begrüßt! Ich bin der herzog, Der euren Bater liebte; eu'r ferners Schickal, Kommt und erzählts in meiner höhle mir. — Willsommen, guter Alter, wie dein herr! Kührt ihn am Arme. — Gebt mir eure hand, Und macht mir euer ganz Geschick bekannt.

## Dritter Anfzug.

## Erfte Scene.

Gin Bimmer im Bullaft.

(Bergog Friedrich, Dliver, herren vom hofe und Gefolge)

Ferzog Friedrich.
Ihn nicht gesehn seitbem? herr! has kann nicht seyn.
Bestünd' aus Milbe nicht mein größter Theil,
So sucht' ich kein entserntes Ziel ber Rache,
Da bu zur Stelle bist. — Doch sieh dich vor,
Schaff' beinen Bruder, sei er, wo er will,
Such ihn mit Kerzen, bring' in Jahressrist
Ihn lebend oder todt; sonst komm nie wieder,
Auf unserm Boden Unterhalt zu suchen.
Was du nur dein nennst, Land und andres Gut,
Des Einziehns werth, fällt unser Jand anheim,
Wis du duch, was wir gegen dich gedacht.
Oliver.

D tennt' Gu'r Sobeit hierin nur mein Berg? 3ch liebt' im Leben meinen Bruber nicht. Bergog Friedrich.

Schurf um fo mehr! — Stoßt ihn zur Thur hinaus, Laßt die Beamten diefer Art Beschlag Ihm legen auf sein haus und Länderein: Thut in der Schnelle dieß und schafft ihn fort!

(Alle ab)

## Bweite Scene.

Der Balb.

(Dtlando fommt mit einem Blatt Bapier

#### Orlands.

Da hang', mein Bers, ber Liebe zum Beweis! Und du, o Königin der Racht dort oben! Sieh keuschen Blids aus beinem blassen Kreis, Den Namen beiner Jäg'rinn hier erhoben. O Rosalinde! sei der Wald mir Schrift, Ich grabe mein Gemuth in alle Rinden, Daß jedes Aug', das diese Bäume trifft, Kingsum bezeugt mag deine Tugend sinden. Auf, auf, Orlando! rühme spät und früh Die schöne, keusche, unnennbare Sie.

(ab)

(Corinnus und Probftein treten auf)

Corinnus. Und wie gefällt euch bief Schaferleben, Meifter Brobftein?

Probstein. Wahrhaftig, Schäfer, an und für sich betrachtet, ist es ein gutes Leben; aber in Betracht, daß es ein Schäferleben ist, taugt es nichts. In Betracht, daß es einsam ist, mag ich es wohl leiden, aber in Betracht, daß es stille ist, ist es ein sehr erdarmliches Leben. Feruer, in Betracht, daß es auf dem Lande ist, steht es mir an; aber in Betracht, daß es nicht am hofe ist, wird es langweilig. In so sern es ein mäßiges Leben ist, seht ihr, ist es nach meinem Sinn; aber in so fern es nicht reichellicher dabei zugeht, streitet es sehr gegen meine Neigung. Berstehst Philosophie, Schäfer?

Corinnus. Mehr nicht, als daß ich weiß, daß einer fich besto schlimmer befindet, je franker er ist, und wem's an Seld, Gut und Genügen gebricht, daß dem brei gute Freunde sehlen; daß des Regens Eigenschaft ift zu naffen, und des Feuers zu brennen; daß gute Weibe fette Schafe macht, und die Nacht baudifäclich vom Mangel an Sonne

tommt; bag einer, ber weber burch Ratur noch Rustst zu Berftanb gekommen mare, sich über die Erziehung zu be-Nagen hatte, ober aus einer fehr bummen Sippfchaft fepn mußte.

Probstein. Go einer ift ein natürlicher Philosoph. Barft ie am hofe, Schafer?

Corinnus. Rein, mahrhaftig nicht.

. Probftein. Go wirft bu in ber Bolle gebraten.

Corinnus. Gi, ich hoffe -

Probftein. Bahrhaftig, bu wirft gebraten, wie ein ichlecht geröftet Gi, nur an Einer Seite.

Esrinnus. Beil ich nicht am Gofe gewesen bin? Guren Grund!

Probstein. Run: wenn bu nicht am hofe gewesen bift, so haft bu niemals gute Sitten gesehn. Wenn bu niemals gute Sitten gesehn. haft, so muffen beine schlecht sepn, und alles Schlechte ist Sunde, und Sunde führt in die holle. Du bift in einem verfänglichen Zustande, Schäfer.

Corinnus. Gang und gar nicht, Brobstein. Bas bei Gofe gute Sitten find, die find so lächerlich auf bem Lande, als ländliche Beise bei Gose zum Spott dient. Ihr. sagtet mir, bei Gose verbeugt ihr euch nicht, sondern tüßt eure hand, Das mare eine sehr unreinliche Gof-lichkeit, wenn hofieute Schäfer waren.

Probftein. Den Beweis, fürglich, ben Beweis?

Corinnus. Dun, wir muffen unfre Schafe immer angreifen, und ihre Felle find fettig, wie ihr wift.

Probstein. Schwigen ble Banbe unserer Hofleute etwa nicht, und ift bas Fett von einem Schafe nicht so gesund, wie ber Schweiß von einem Menschen? Einfältig! einfältig! Einen befferen Beweis! her bamit!

Corinnus. Aluch find unfre Banbe bart.

Probitein. Eure Lippen werben fie befto eber fublen. Bieberum einfaltig! Ginen tuchtigeren Beweis!

Corinuus. Und find oft gang betheert vom Bepflaftern unfrer Schafe. Bollt ibr, bag wir Theer fuffen follen? Die Banbe ber hofleute riechen nach Bijam.

Brabftein. Bochft einfältiger Denfch! Du mubre Burmerfpeife gegen ein gutes Stud Bleifch! Lerne von ben Beifen und ermage! Bifam ift von fcblechterer Abfunft als Theer, ber unfaubre Abgang einer Rate. Ginen beffern Beweis, Schafer!

Corinnus. 3br babt einen zu bofifchen Bit für

mich; ich laffe es babei bewenden.

ł

i

1

L

Probftein. Bas? bei ber Golle? Gott belfe bir, einfaltiger Menich! Gott eröffne bir bas Berftanbniß! Du bift ein Strobfopf.

herr, ich bin ein ehrlicher Tagelohner; Corinnus. ich verbiene, mas ich effe, erwerbe, mas ich trage, haffe feinen Menichen, beneide niemandes Glud, freue mich über andrer Leute Wohlergebn, bin zufrieden mit meinem Ungemach, und mein größter Stolz ift, meine Schafe weiben und meine Lammer faugen gu febn.

Probstein. Das ift wieber eine einfältige Gunbe von euch, bag ihr die Schafe und Bode zusammenbringt, und euch nicht ichamt, von ber Begattung bes Blebes euren Unterhalt zu giehn; bag ihr ben Ruppler fur einen Leithammel macht, und fo ein jabriges Lamm einem fcbicfbeinigen alten Sahnrei von Birber überantwortet, gegen alle Regeln bes Cheftanbes. Wenn bu bafür nicht in bie Bolle fommft, fo will ber Teufel felbft feine Schafer; fonft febe ich nicht, wie bu entwischen konnteft.

Bier fommt ber junge Berr Banbmeb, Corinnus. meiner neuen Berrichaft Bruber.

(Rofalinbe fommt mit einem Blatt Bapier)

# Nosalinde (lieft)

"Bon bem Dft bis zu ben Inben, "3ft fein Juwel gleich Rofalinden. "3hr Werth, beflügelt von ben Binben, "Trägt burch bie Welt bin Rofalinden. " Alle Schilderein erblinden "Bei bem Glang von Rofalinden, "Reinen Reig foll man verfunden "Als ben Reig von Rofalinben."

Mrskftein. Go will bis ench acht Jahre hinter einunder reimen, Effens - und Schlafenszeit ausgenommen; es ift der mabre Butterfrauentrab, wenn fie zu Marter webn.

Mafalinde. Fort mit bir, Rarr!

Pushftein. Bur Brobe:

Sehnt ber Sirft fich nach ben Sinden: Lust ihn suchen Rosalinden.
Will die Rate sich verbinden:
Glaubt, sie machts gleich Rosalinden.
Reben mussen Bäum' umwinden:
So thuts nöthig Rosalinden.
Wer da mäht, muß Garben binden
Auf ben Karrn mit Rosalinden.
Süße Ruß hat saure Rinden;
Solche Nuß gleicht Rosalinden.
Wer füße Rosen sucht, muß sinden
Der Liebe Dorn und Rosalinden.

Das ift der eigentliche faliche Ber8-Galopp. Warum behängt ihr euch mit ihnen?

Assalinde. Still, dummer Rarr! 3ch fand fle an einem Baum.

Probftein. Bahrhaftig, ber Baum trägt folechte Kruchte.

Assalinde. Ich will euch auf ihn impfen, und bann wird er Mispelu tragen: benn eure Einfälle verfaulen, ehe fie halb reif sind, und bas ist eben die rechte Augendeiner Misvel.

Probitein. Ihr habt gesprochen, aber ob gescheibt ober nicht, bas mag ber Balb richten.

(Celia fommt mit einem Blatt Papier) Assalinde. Still! hier kommt meine Schwester und Ueft; gehn wir beiseit.

Celia.

"Sollten schweigen biefe Raume, "Weil fie unbevolkert? Rein.

"Bungen bang' ich an bie Baume,

"Daß fie reben Spruche fein.

"Balb, wie reich bas Denftbenleben "Seine Bilgerfahrt burchläuft; "Wie Die Beit, ihm gegegeben, "Gine Spanne gang begreift. "Balb, wie Schware falfch fich zeigen, "Wie fich Freund vom Freunde trennt. "Aber an ben fconften Ameinen, "Und an jebes Spruches End, "Soll man Mofalimbe lefen, "Und verbreiten foll ber Ruf, "Daß ber Simmel aller Befen .. Sochften Ausbund in ibr fcuf. " Drum bieg bie Ratur fein Bille "Eine menfaliche Geftalt "Bieren mit ber Gaben Mules "Die Ratur mifcht' alfobalb " Belenens Bange, nicht ihr Bergs "Cleopatrens Berrlichkeit; "Atalaniens leichten Scherz, "Und Lucreziens Sittfambeit. "So ward burch einen himmelsbund "Aus Bielen Rojalind' erfonnen, "Aus manchem Bergen, Mug' und Deunb, "Auf baß fie jeben Reig gewonnen; "Der himmel gab ihr biefes Recht, "Und tobt und lebend mich jum Dnecht.".

Mefalinde. D gutiger Jupiter! — Mit welcher langweiligen Liebespredigt habt ihr ba enre Gemeinbe mube gemacht, und nicht einmal gerufen: Gebuld, gute Leute!

Celia. Seht boch, Freunde hinterm Ruden? — Schäfer, geh ein wenig abseits. — Geh mit ihm, Burich.

Probstein. Kommt, Schäfer, lagt uns einen ehrenwollen Rudzug machen, wenn gleich nicht mit Sang und Rlang, boch mit Sad und Bad.

(Corinnus und Probfiein ab)

Celia. Saft bu biefe Berfe gehort?

brüber; benn vinige hatten mehr Füfe als bie' Berfe tra-

Celia. Das thut nichts, bie Füße konnten bie Werfe

ivagen.

Mosalinde. Ja, aber die Fuge waren lahm und tonnten fich nicht außerhalb bes Berses bewegen, und barum ftanben fie fo lahm im Berse.

Celia. Aber haft bu gebort, ohne bich zu munbern, bag bein Rame an ben Baumen hangt und eingeschnit-

ten ift?

Assalinde. Ich war schon steben Tage in ber Woche über alles Bunbern hinaus, ehe du kamst: benn sieh nur, was ich an einem Balmbaum fand. Ich bin nicht so bereimt worden seit Phihagoras Zeiten, wo ich eine Natte war, die sie mit schlechten Bersen vergisteten, wessen ich mich kaum noch erinnern kunn.

. Celia. Rathft bu, wer es gethan bat?

Mofalinde. 3ft es ein Dann?

Celia. Mit einer Kette um ben Gals, Die bu fonft getragen haft. Beranberft bu bie Farbe?

Assalinde. 3ch bitte bich, mer?

Celia. D himmel! himmel! Es ift ein schweres Ding für Freunde fich wieber angutreffen, aber Berg und Thal kommen im Erobeben zusammen.

Mofalinde. Rein, fag', mer ifts?

Celia. Ift es möglich?

Mosalinde. 3ch bitte bich jett, mit ber allerbrin-

genbften Inftanbigfeit, fag' mir, mer es ift.

Celia. Dewunderbar, wunderbar, und hochft wunberbarlich wunderbar, und nochmals wunderbar, und über alle Bunder weg.

Mosalinde. D bu liebe Ungeduld! Dentst du, weil ich wie ein Mann ausstaffirt bin, daß auch meine Gemutheart in Wams und hosen ift? Ein Bollbreit mehr Aufschub ist eine Subsee weit von der Entdeckung. 3ch bitte dich, sag' mir, wer ist es? Geschwind, und sprich hurtig! 3ch wollte, du konntest stottetn, daß dir dieser verborgne Mann aus dem Munde kune, wie Wein aus

einer enghalsigen Glafche, entweben zu viel auf einmal ober gar nichts. Ich bitte bich, nimm ben Korf aus beinem Parmbe, bamit ich beine Beitungen trinken kann.

Celia. Da konntest bu einen Mann mit in ben ifteil

befommen.

Assalinde. Ift er von Gottes Machwert? Bas für eine Art von Mann? Ift fein Ropf einen hat werth ober fein Kinn einen Bart?

Celia.: Rein, er hat nur wenig Bart.

Assalinde. Nun, Gott wird mehr bescheeren, wenn ber Mensch recht bankbar ist; ich will ben Wuche von seinem Bart schon abwarten, wenn bu mir nur die Kennt-niß von seinem Kinn nicht langer vorenthältst.

Celia. Es ift ber junge Orlando, ber ben Ringer

und beim Berg im einem Augenblick gu Falle brachte.

Asfalinde. Nein, ber Teufel hole bas Spaffen!. Sag' auf bein ehrlich Geficht und Madchentreue.

Celia. Auf mein Bort, Dubme, er ift es.

Mofalinde. Orlando ?

Celia. Drlando.

Kosalinde. Ach liebe Zeit! was fange ich nun mit meinem Wams und Hosen an? — Was that er, wie du ihn sahst? Was sagte er? Wie sah er aus? Wie trug er sich? Was macht er hier? Frug er nach mir? Wo bleibt er? Wie schleb er von dir, und wann wirst du ihn wie- bersebn? Antworte mir mit einem Wort.

Celia. Da mußt bu mir erst Gargantua's Mund leihen; es ware ein zu großes Wort fur irgend einen Mund, wie fie heut zu Tage find. Ja und nein auf diese Artikel zu fagen, ist mehr als in einer Kinderlehre antworten.

"Mosalinde. Aber weiß er, bag ich in biesem Lande bin, und in Mannelleibern? Sieht er so munter aus, wie an bem Tage, wo wir ihn ringen faben?

Celia. Es ift eben fo leicht, Sonnenftaubchen ju gablen als bie Aufgaben eines Berliebten ju löfen. Doch nimm ein Brobchen von meiner Entbedung, und tofte es rufe unfuerffam. — 3ch fand ihn unter einem Banun, wie eine abgefallne Etchel.

Asfalinde. Der mag wohl Impiters Baum beiffen,

wenn er folche Früchte fallen läßt.

Celia. Berleiht mir Gebor, werthes Fraulein."

Mofalinde. Sabret fort.

Celia. Da lag er, bingestredt wie ein verwundeter Ritter.

Assalinde. Wenn es gleich ein Jammer ift, folch einen Anblid zu febn, fo muß er fich boch gut ausgenommen haben.

Celia. Ruf' beiner Junge holla gu, ich-bitte bich; fie macht gur Ungeit Sprunge. Er war wie ein Ichger

aefleibet.

Mosalinde. DBorbebeutung! Er tommt mein Berg

ju erlegen.

Celia. 3ch möchte mein Lieb ohne Chor fingen, bu

bringft mich aus ber Beife.

Mosalinde. Bift ihr nicht, bag ich ein Beib bin? Benn ich bente, muß ich fprechen. Liebe, fag' meiter.

## (Drlando und Jaques treten auf)

Celia. Du bringft mich heraus. - Still! fommt er ba nicht?

Assalinde. Er ifts! Schlüpft zur Seite, und laßt uns ihn aufs Korn nehmen.

(Celia und Rosalinde verbergen fich)
Jaques. Ich banke euch für geleistete Gefellchaft,
aber meiner Treu, ich mare eben so gern allein gewesen.

Orlands. 3ch auch, aber um ber Sitte willen, bante ich euch gleichfalls fur eure Gefellschaft.

Jaques. Der himmel behut' euch! Laft uns fo wenig zusammen kommen wie möglich.

Grlando. Ich muniche mir eure entferntere Be-

Baques. Ich ersuche euch, verberbt teine Baume weltet bamit, Biebeslieber in bie Rinben ju fcneiben.

erlands. 3ch erfuche euch, verberbt meine Berfe nicht meiter bamit, fie erbarmlich abenlefen.

Jeques. Rofalinde ift eurer Liebsten Dame ?

Brlands. Wie ihr fagt.

Jaques. 3br Rame gefällt mir nicht.

. Drlando. Es war nicht bie Rebe bavon, euch gu gefallen, wie fie getauft murbe.

Jaques. Bon welcher Statur ift fle?

Orlands. Grabe fo boch wie mein Berg.

Jaques. 3hr feib voll artiger Untworten. Sabt ibr euch etwa mit Goldschmidtweibern abgegeben, und folche Spruchlein von Ringen zusammengelejen?

Orlands. Das nicht; aber ich antworte euch wie bie Tapetenfiguren, aus beren Munde ihr eure Fragen ftu-

birt babt.

Jagnes. 3hr habt einen bebenben Bis; ich glaube, er ift aus Atalantens Gerfen gemacht. Wollt ihr euch mit mir feten, fo wollen wir gufammen über unfre Bebieterin, bie Belt, und unfer ganges Glend fcmaben.

Orlands. 3d will fein lebenbig Befen in ber Belt fchelten, als mich felber, an bem ich bie meiften Febler

fenne.

1

Jaques. Der argfte Gehler, ben ihr habt, ift verliebt au febn.

Orlando. Das ift ein Rebler, ben ich nicht mit eurer beften Tugend vertauschte. - 3ch bin eurer mube.

Jaques. Meiner Treu, ich fuchte eben einen Marren, ba ich euch fand.

Orlands. Er ift in ben Bach gefallen; gudt nur binein, fo werdet ihr ihn febn.

Jaques. Da werbe ich meine eigne Berfon feben.

Orlando. Die ich entweber für einen Marren ober eine Rull halte.

Jaques. 3ch will nicht langer bei euch verweilen. Lebt wohl, guter Signor Amoroso!

Orlands. 3ch freue mich über euren Abschieb. Gott befohlen, guter Monsieur Melancholi! (Jaques ab) YI. 19

## (Celta imb Rofalinbe treten vor)

Asfalinde. Ich will wie ein naseweiser Lakei mit ihm sprechen, und ihn unter ber Gestalt zum Bestern haben. — Hört ihr, Sager?

Grlands. Recht gut; was wollt ihr?

Assalinde. Sagt mir boch, mas ist die Glocke?

Grlando. Ihr folltet mich fragen, mas ifts an ber

Beit; es giebt feine Glode im Balbe.

Mosalinde. So giebts auch keinen rechten Liebhaber im Balbe, sonft murbe jede Minute ein Seufzen und jede Stunde ein Achzen, den trägen Fuß der Zeit so gut anzeigen wie eine Glode.

Grlands. Und warum nicht ben schnellen Fuß ber

Beit? Bare bas nicht eben fo paffent gemefen?

Assalinde. Mit nichten, mein herr. Die Zeit reisset in verschiednem Schritt mit verschiednen Bersonen. 3ch will euch sagen, mit wem die Zeit den Baß geht, mit wem sie trabt, mit wem fie galoppirt, und mit wem fie ftill flebt.

Grlando. 3ch bitte bich, mit wem' trabt fie?

Ussalinde. Ei, fie trabt hart mit einem jungen Mäbchen zwischen ber Verlobung und bem Sochzeittage. Wenn auch nur acht Tage bazwischen hingehn, so ist ber Trab ber Zeit so hart, baß es ihr wie acht Jahre vor-kommt.

Brlands. Mit wem geht die Zeit den Raf? Assalinde. Mit einem Priefter, dem es an Latein gebricht, und einem reichen Manne, der das Podagra nicht hat. Denn der eine schläft ruhig, weil er nicht fludiren kann, und der andre lebt lustig, weil er keinen Schmerzfühlt; den einen drückt nicht die Last durrer und auszehrender Gelehrsamkeit, der andre kennt die Last schweren mühseligen Mangels nicht. Mit diesen geht die Zeit dem Bas.

Orlands. Mit wem galoppirt fie?

Assalinde. Mit bem Diebe zum Galgen; bennt ginge er auch noch so fehr Schritt vor Schritt, fo benkt er boch, baß er zu früh kommt.

Brlands. Mit wem fteht fie ftill?

Mssalinde. Mit Abvofaten in ben Gerichtsferien! benn fle schlafen von Session zu Session, und werben also nicht gewahr, wie die Beit fortgeht.

Grlands. Bo mohnt ihr, artiger junger Mensch?

Assalinde. Bei biefer Schäferin, meiner Schwefter; bier am Saum bes Balbes, wie Franfen an einem Rod.

orlands. Seib ihr hier einheimisch?

Mosalinde. Wie bas Kaninchen, bas zu mohnen.

pflegt, mo es zur Welt gekommen ift.

Grlands. Eure Aussprache ift etwas feiner, als ihr fie an einem so abgelegnen Ort euch hattet erwerben konnen.

Mosalinde. Das haben mir schon Biele gesagt; aber in ber That, ein alter geistlicher Onkel von mir lehrte mich reben; er war in seiner Jugend ein Städter, und gar zu gut mit dem Hosmachen bekannt, benn er verliebte sich dabei. Ich habe ihn manche Predigt dagegen halten hören, und banke Gott, daß ich kein Weib bin, und keinen Theil an allen den Verkehrtheiten habe, die er ihrem ganzen Geschlecht zur Laft legte.

Grlands. Könnt ihr euch nicht einiger von ben vornehmften Untugenben erinnern, Die er ben Weibern auf-

Asfalinde. Es gab keine vornehmften barunter; fie faben fich alle gleich, wie Pfennige: jeder einzelne Fehler schien ungeheuer, bis fein Mitkehler fich neben ihn ftellte.

Grlands. Bitte, fagt mir einige bavon.

Assalinde. Rein, ich will meine Arznet nicht wegwerfen, außer an Kranke. Es sputt hier ein junger Mensch im Balbe herum, ber unfre junge Baumzucht mißbraucht, ben Namen Rosalinde in die Rinden zu graben, ber Oben an Beigdornen hängt, und Elegien an Brombeersträuche, alle — benkt boch! — um Rosalindens Namen zu vergöttern. Konnte ich diesen herzenskrämer antressen, so gabe ich ihm einen guten Rath, benn er scheint mit dem täglichen Liebessteber behaftet. Orlando. 3ch bins, ben bie Liebe fo fcuttelt; ich

bitte euch, fagt mir euer Mittel.

Assalinde. Es ift feins von meines Onkels Merfmalen an euch zu finden. Er lehrte mich einen Werliebten erkennen; ich weiß gewiß, ihr seid kein Gefangner in diesem Käsicht.

Orlando. Bas waren feine Merfmale?

Kosalinde. Eingefallne Wangen, die ihr nicht habt; Augen mit blauen Rändern, die ihr nicht habt; ein gleichzultiger Sinn, den ihr nicht habt; ein verwilderter Bart, den ihr nicht habt; — boch den erlasse ich euch, denn, aufrichtig, was ihr an Bart bestiget, ist eines jüngern Bruders Einkommen. — Dann sollten eure Kniegürtel lose hängen, eure Müge nicht gebunden sehn, eure Aermel ausgeschöpft, eure Schuhe nicht zugeschnürt, und Alles und Jedes an euch müßte eine nachlässige Trostlosigkeit verrathen. Aber solch ein Mensch seid ihr nicht. Ihr seid vielmehr geschniegelt in eurem Anzuge, mehr wie einer, der in sich selbst rerliebt, als sonst jemands Liebhaber ist.

Grlands. Schoner Junge, ich wollte, ich fonnte bich

glauben machen, bag ich liebe.

No falinde. Mich bas glauben machen? 3hr konstet es eben fo gut eure Liebste glauben machen, was sie zu thun williger ist, bafür steh' ich euch, als zu gestehn, baß sie es thut; bas ist einer von ben Bunkten, worin bie Weiber immer ihr Gewissen kügen strafen. Aber in ganzem Ernst, seib ihr es, ber die Verse an die Baume hangt, in benen Rosalinde so bewundert wird?

Grlands. 3ch schmore bir, junger Mensch bei Rofalindens weißer Sand: ich bin es, ich bin ber Ungludliche.

Assalinde. Aber feib ihr fo verliebt, als eure Reime bezeugen?

Grlands. Weber Gereimtes noch Ungereimtes fann

ausbruden, wie febr.

Assalinde. Liebe ist eine blose Tollheit, und ich sage euch, verdient eben so gut eine dunkle Zelle und Beitsche als andre Tolle; und die Ursache, warum sie nicht so gezüchtigt und geheilt wird, ist, weil sich diese Mondsacht

fo gemein gemacht hat, bag bie Buchtmeifter felbst verliebt find. Doch fann ich fie mit gutem Rath heilen.

Orlands. Sabt ihr irgend wen fo geheilt?

Mosalinde. Ja, einen, und zwar auf folgende Beife. Er mußte fich einbilden, daß ich feine Liebste, feine Gebiete= rin ware, und alle Tage hielt ich ihn an, um mich zu 3d. ber ich nur ein launenhafter Junge bin. merben. gramte mich bann, war weibifch, veranderlich, wußte nicht was ich wollte, ftolz, fantaftifch, grillenhaft, lappifch, un= beständig, bald in Thranen, bald voll Lacheln, von jeder Leidenschaft etwas, und von feiner etwas Rechtes, wie Rinber und Beiber meiftentheils in Diefe Farben folagen. Bald mochte ich ihn leiden, bald konnte ich ihn nicht ausftebn, bann machte ich mir mit ihm zu schaffen, bann fagte ich mich von ihm los; jest weinte ich um ihn, jest fpie ich por ihm aus: fo bag ich-meinen Bewerber aus einem tollen Anfall von Liebe in einen leibhaften Anfall von Tollheit versette, welche barin bestand, bas Getummel ber Belt zu verschwören, und in einem mondischen Bintel gu leben. Und fo beilte ich ihn, und auf diese Art nehme ich es über mich, euer Berg fo tein zu maschen, wie ein gefundes Schafberg, bag nicht ein Rledchen Liebe mehr baran fenn foll.

Orlands. Ihr wurdet mich nicht heilen, junger

Menfch.

Rosalinde. Ich wurde euch heilen, wolltet ihr mich nur Rosalinde nennen, und alle Tage in meine Sutte tommen und um mich werben.

orlands. Run, bei meiner Treue im Lieben, ich will

es; sagt mir, wo fie ift.

Assalinde. Geht mit mir, so will ich fie euch zeigen, und unterwegs sollt ihr mir sagen, wo ihr hier im Walbe wohnt. Wollt ihr kommen?

Orlando. Bon gangem Bergen, guter Junge.

No falinde. Rein, ihr mußt mich Rofalinde nennen:
— Romm, Schwester, laß uns gehn. (Alle ab).

# Pritte Scene.

#### Der Balb.

(Probficin und Rathchen fommen. Jaques in ber Berne, belaufcht fle)

Probstein. Komm hurtig, gutes Rathchen; ich will beine Biegen zusammenholen, Rathchen. Und fag, Kathchen: bin ich ber Mann noch, ber bir anfteht? Bift bu mit meinen schlichten Bugen zufrieden?

Rathchen. Gure Buge? Gott behüte! Bas find bas

- für Streiche ?

Probftein. Ich bin bier bei Kathen und ihren Biegen, wie ber Dichter, ber bie argften Bodfprunge machte, ber ehrliche Doid, unter ben Geten.

Jaques. D schlecht logirte Gelehrsamfeit! schlechter als

Jupiter unter einem Strobbach!

Prabstein. Wenn eines Menschen Versetanden werben, und eines Menschen Witz von dem geschickten Kinde Verstand nicht unterstützt wird, das schlägt einen Menschen härter nieder, als eine große Rechnung in einem kleinen Zimmer. — Wahrhaftig, ich wollte, die Gotter hätten dich poetisch gemacht.

Rathchen. 3ch weiß nicht, was poetisch ift. 3ft es ehrlich in Borten und Werken? Befteht es mit ber

Wahrheit?

Probstein. Nein, wahrhaftig nicht; benn die mahrste Poeste eroichtet am meisten, und Liebhaber find ber Poeste ergeben, und was sie in Woeste schwören, bavon kann man sagen, fle erbichten es als Liebhaber.

Rathchen. Ronnt ihr benn munfchen, daß mich bie

Gotter poetisch gemacht hatten?

Probstein. Ich thue es wahrlich, benn bu schwörft mir zu, bag bu ehrbar bift. Wenn bu nun ein Roet wareft, jo hatte ich einige Hoffnung, bag bu erbichteteft.

Bathchen. Wolltet ihr benn nicht, bag ich ehrbarmare? Probftein. Dein, wahrhaftig nicht, bu mußteft benn

febr hablich fenn; benn Chubarteit mit Schonfeit gepaart ift wie eine Sonigbruhe über Buder.

Jagnes. Gin finnreicher Rem!

Rathchen. Gut, ich bin nicht schön, und barum bitte ich bie Gotter, bag fie mich ehrbar machen.

Probstein. Wahrhaftig, Ehrbarkeit an eine garftige Schmuthirne wegzuwerfen, hieße gut Effen auf eine unreinliche Schüffel legen.

Rathhen. 3ch bin feine Schmugbirne, ob ich fcon ben Gottern bante, bag ich garftig bin.

Probstein. Gut, die Götter sei'n für beine Garstigteit gepriesen, die Schmutigkeit kann noch kommen. Aber
fet es, wie es will, ich heirathe dich, und zu dem Ende bin
ich bei Ehrn Olivarius Textbreher gewesen, dem Pfarrer
im nächsten Dorf, der mir versprochen hat, mich an diefem Blat im Walde zu treffen und uns zusammen zu geben.

Jacques. (beifeit) Die Zusammenkunft mochte ich mit ansehn.

Rathden. Run, die Gotter laffen es mohl gelingen! Drobftein. Amen! Ber ein gaabaft Berg batte. mochte mobl bei biefem Unternehmen ftuben; benn wir ba= ben hier keinen Tempel als ben Balb, feine Gemeinde als Cornviel. Aber mas thuts? Muthia! Gorner find verhaßt, aber unvermeiblich. Es beißt, mancher Mensch weiß bes Guten fein Ende; recht! mancher Menich bat gute Gorner und weiß ihrer fein Ende. Wohl! es ift bas Bugebrachte von feinem Weibe, er hat es nicht felbft erworben. - Borner? Run ja! Arme Leute allein? - Rein, nein, ber ebelfte hirsch bat fie so boch wie ber Schurke. Ift ber ledige Mann barum gesegnet? Rein. Bie eine Stadt mit Mauern vornehmer ift als ein Dorf, fo ift bie Stirn eines berheiratheten Mannes ehrenvoller ale bie nachte Schläfe eines Junggefellen; und um fo viel beffer Schutwehr ift, als Unvermögen, um fo viel koftbarer ift ein Born als keins.

(Ehrn Olivarius Tertbreber fommt) . hier fommt Ehrn Olivarius. — Ehrn Olivarius Textbreber, gut, bag wir euch treffen. Wolt ihr uns hier unter blefem Baum abfertigen, ober follen wir mit euch in eure Rapelle gehn?

Chrn Glivarius. Ift niemand ba, um bie Braut

gu geben ?

Frabstein. Ich nehme fie nicht als Gabe von ir-

gend einem Mann.

Chrn Glivarius. Sie muß gegeben werben, ober bie Seirath ift nicht gultig.

Jaques. (tritt vor) Nur zu! 'nur zu! ich will fie geben. Probstein. Guten Abend, lieber Gerr Wie heißt ihr boch? Wie gehts euch? Schön, daß ich euch treffe. Gottes- Iohn für eure neuliche Gefellschaft! Ich freue mich sehr, euch zu sehn. — Wozu das Ding in der hand, herr? Ich bitte, bedeckt euch.

Jaques. Bollt ihr euch verheirathen, Sanswurft?

Probitein. Wie ber Ochje fein Joch hat, herr, bas Bferb feine Kinnkette, und ber Valke feine Schellen, fo hat ber Mensch feine Bunfche; und wie fich Tauben fchnabeln, fo mochte ber Ebestand naschen.

Jaques. Und wollt ihr, ein Mann von eurer Erziehung, euch im Busch verheirathen, wie ein Bettler? In die Kirche geht und nehmt einen tüchtigen Briefter, der euch bedeuten kann, was heirathem ist. Dieser Geselle wird euch nur so zusammenfügen, wie sie's beim Täfelwerk machen; dann wird eins von euch eintrochnen und fich werfen wie frisches Holz: knack, knack.

Probstein. (beiseit) Ich bente nicht anders, als mir ware besser von ihm getraut zu werden, wie von einem Andern; benn er sieht mir aus, als wenn er mich nicht recht trauen murbe, und wenn er mich nicht recht trauet, so ist das nachher ein guter Vorwand mein Weib im Stiche zu

laffen.

Jaques. Geh mit mir, Freund, und hore meinen Rath.

Romm, lieb Rathchen! Du wirft noch meine Frau, ober du bleibst mein Madchen. Lebt wohl, Ehrn Olivarius.

Richt: "D holber Oliver!

#### Csringas.

Bollt ihr ein Schauspiel sehn, mahrhaft gespielt Bon treuer Liebe blaffem Angesicht, Und rother Glut des Holns und ftolzen Unmuths: Geht nur ein Edden mit, ich führ' euch hin, Wenn ihre beachten wollt.

## Bofalinde.

D fommt! gehn wir dahin; Berliebte feben nahrt Berliebter Sinn. Bringt uns zur Stell', und giebt es fo das Glud, So fpiel' ich eine Roll' in ihrem Stud. (Aue ab)

# fünfte Scene.

Ein anderer Theil bes Walbes.

(Silvine und Bhobe treten auf)

#### Silvius.

Sohnt mich nicht, liebe Bhobe! Thuts nicht, Phobe! Sagt, bag ihr mich nicht liebt, boch fagt es nicht. Mit Bitterkeit; ber Genker, bessen Gerz Des Tods gewohnter Andlick boch verhärtet, Källt nicht das Beil auf den gebeugten Nacken, Bis er sich erst entschuldigt. Seid ihr fixenger, Alls der von Tropfen Bluts sich nährt und kleibet? (Rosalinde, Gelia und Corinnes kommen in der Entseung)

# Dhabe.

Ich möchte keineswegs bein Genker-fenn,
Ich fliebe bich, um bir kein Leib zu thun.
Du fagst mir, baß ich Morb im Auge trage;
'S ift artig in ber That, und steht zu glauben,
Daß Augen, biese schwächken, zaristen Dinger,
Die feig ihr Thor vor Sonnenstäubchen schließen,
Thrannen, Schlächter, Mörber sollen fehn.
Ich seh' bich sinfter an von ganzem Gerzen:
Berwundet nun mein Aug', so laß bichs töbten.

Thu boch, als tämft bu um! fo fall' boch nieber. Und tannst bu nicht: pfui! schäm' bich, so zu lügen, Und sag nicht, meine Augen seien Morber. Zeig' boch bie Wunde, die mein Aug' dir machte. Rig' dich mit einer Nabel nur, so bleibt Die Schramme dir; lehn bich auf Binsen nur, Und es behält den Eindruck beine Hand Augen, Womit ich auf dich blitzte, thun dir nichts, Und sicher ist auch keine Kraft in Augen, Die Schaden thun kann.

Silvius.

D geliebte Phobe! Begegnet je — wer weiß, wie balb bieß je! — Auf frischen Wangen bir ber Liebe Macht; Dann wirst du die geheimen Wunden kennen Vom scharfen Pfeil der Liebe.

Dhabe.

Doch, bis dahin Komm mir nicht nah, und wenn die Zeit gekommen, Kränk' mich mit beinem Spott, sei ohne Witleid, Wie ich bis dahin ohne Mitleid bin.

Mofalinbe. (tritt vor) Barum? ich bitt' euch - Wer war eure Mutter. Dag ihr ben Ungludfel'gen franft und hohnt, Und was nicht Alles? Battet ihr mehr Schonbeit (Wie ich boch wahrlich mehr an euch nicht febe Mis ohne Licht - im Finftern geht zu Bett), Müßt ihr beswegen folz und fühllos febn? Bas beißt bas? Barum blickt ibr fo mich an? 3ch feb' nicht mehr an euch, als bie Natur Auf Rauf zu machen pflegt. Go mahr ich lebe! Sie will auch meine Augen wohl bethören? Rein, wirklich, ftolze Dame! bofft bas nicht. Nicht euer Rabenhaar, fohlichwarze Brauen, Blastugel=Augen, noch bie Milchrabm=Bange, Rann mich zu Guer Gnaben Stlaven machen. D blober Schafer, warum folgt ihr ihr,

Bie feuchter Sub, von Wind und Regen schrellend? Ihr seid ja tausendsach ein hübsch'rer Mann Als sie ein Beib. Dergleichen Thoren füllen Die Welt mit eigensinn'gen Kindern an. Der Spiegel nicht, ihr seid es, der ihr schneichelt; Sie sieht in euch sich hübscher abgespiegelt, Als ihre Züge sie erscheinen lassen. — Doch, Fräulein, kennt euch selbst, fallt auf die Knie, Dankt Gott mit Fasten für 'nen guten Mann; Denn als ein Freund muß ich ins Ohr euch sagen: Verkauft euch bald, ihr seid nicht jedes Kauf. Liebt diesen Mann! sleht ihm als eurem Retter! Am häßlichsten ift Häßlichkeit am Spötter, — So nimm sie zu dir, Schäser. Lebt denn wohl!

D holber Jungling, schilt ein Jahr lang fo! Dich bor' ich lieber schelten, als ihn werben.

Mosalinde. Er hat fich in ihre haflichkeit verliebt, und fie wird fich in meinen Born verlieben. Wenn bas ift, so will ich fie mit bittern Borten pfeffern, so schnell fie dir mit Stirnrunzeln antwortet. — Warum seht ihr mich so an?

Phobe. Aus üblem Billen nicht.

Ich bitt' euch sehr, verliebt euch nicht in mich, Denn ich bin falscher als Gelübb' im Trunk; Budem, ich mag euch nicht. Sucht ihr etwa mein Haud: 'S ist hinter den Oliven, dicht bei an. Wollt ihr gehn, Schwester? — Schäfer, seh' ihr zu. — Romm, Schwester! — Seid ihm günst'ger, Schäferin, Und seid nicht stolz; könnt' alle Welt euch sehn, So blind wird Keiner mehr von hinnen gehn. Zu unster heerde, kommt? (Rosalinde und Gelia ab)

Phabe.

D Schafer! nun tommt mir bein Spruch zurud! "Ber liebte je, und nicht beim erften Blid?"
Silvins.

Geliebte Phobe, -

Phobe.

Ha, was sagst bu, Silvius? Silvius.

Beflagt mich, liebe Phobe.

Phabe.

36 bin um bich betümmert, guter Gilvius.

Bo bie Bekummerniß, wird Gulfe febn. Seib ihr um meinen Liebesgram bekummert: Gebt Liebe mir; mein Gram und euer Rummer Sind beibe bann vertilgt.

Dhabe.

Du haft ja meine Lieb'; ift bas nicht nachbarlich? Silvins.

Dich mocht' ich haben.

Phobe.

Ei, das ware habsucht. Die Zeit war, Silvius, da ich dich gehaßt: Es ist auch jett nicht so, daß ich dich liebte; Doch weil du kannst so gut von Liebe sprechen, So duld' ich deinen Umgang, der mir sonst Berdrießlich war, und bitt' um Dienste dich. Allein erwarte keinen andern Lohn,

216 beine eigne Freude, mir zu bienen.

Silvins.

So heilig und so groß ift meine Liebe, Und ich in folder Dürftigkeit an Gunft, Daß ich es für ein reiches Theil muß halten, Die Ahren nur dem Manne nachzulesen, Dem volle Ernte wird. Berliert nur bann und wann Ein flüchtig Lächeln: bavon will ich leben.

Phabe.

Rennst bu ben jungen Mann, ber mit mir sprach? Silvins.

Richt fehr genau, boch traf ich oft ihn an. Er hat bie Weib' und Schäferei gefauft, Die fonft bem alten Carlot zugebort. Phobe.

Dent nicht, ich lieb' ibn, weil ich nach ibm frage, 'S ift nur ein feder Burich, - body fpricht er gut; Frag' ich nach Worten? - boch thun Worte aut, Wenn, ber fie fpricht, bem, ber fie bort, gefällt. Es ift ein bubicher Junge. — niebt gar bubich: Doch mabrlich, er ift ftolg, - zwar fteht fein Stolg ibm: Er wird einmal ein feiner Mann. Das Befte Ift fein Geficht, und schneller als bie Bunge Bermundete, beilt' es fein Auge wieber. Er ift nicht eben groß, boch für fein Alter groß: Sein Bein ift nur fo fo, boch macht fiche aut; Es war ein lieblich Roth auf feinen Lippen, Gin etwas reiferes und ftarfres Roth Mis auf ben Wangen : juft ber Unterschieb, Bie zwischen bunkeln und gesprengten Rosen. Es giebt ber Beiber, Gilvius : hatten fie 36n Stud für Stud betrachtet, fo wie id, Sie batten fich verliebt; ich, für mein Theil, 3d lieb' ihn nicht, noch haff' ich ihn, und boch Batt' ich mehr Grund zu baffen als zu lieben. Denn was hatt' er fur Recht, mich auszuschelten? Er ibrach, mein haar fei fchwarz, mein Auge fchmarz, Und wie ich mich entfinne, hohnte mich. Mich wunderts, daß ich ihm nicht Antwort aab. Schon aut! Berichoben ift nicht aufgehoben; 36 will ihm einen Brief voll Spottes fdreiben, Du follft ibn zu ihm tragen : willft bu. Gilvius? Ritnins.

Phobe, von Bergen gern.

Pfőbe.

Ich schreib' ihn gleich; Der Inhalt liegt im Kopf mir und im Herzen, Ich werde bitter senn, und mehr als turz. Komm mit wir, Gilvius?

# Vierter Aufzug.

# Erfte Scene.

Der Balb.

(Rofalinde, Celia und Jaques treten auf)

Jaques.

3d bitte bich, artiger, junger Menfch, laß uns beffer mit einander befannt werben.

Msfalinde. Sie fagen, ihr wart ein melancholischer Befell.

Jaques. Das bin ich; ich mag es lieber fein, als lachen.

Mssalinde. Die eins von beiben aufs außerfle treiben, find abscheuliche Bursche, und geben fich jedem Tabel Breis, arger als Trunkenbolbe.

Jaques. Ei, es ift boch hubich, traurig zu febn, unb

nichts zu fagen.

Mosalinde. Ei, so ift es auch hübsch, ein Thurpfo-

ften zu fenn.

Jagnes. Ich habe weber bes Gelehrten Melancholie, bie Nacheifrung ist; noch bes Musikers, die fantastisch ist; noch bes Hoffarthig ist; noch bes Goldaten, die ehrgeizig ist; noch bes Juristen, die politisch ist; noch der Frauen, die zierlich ist; noch des Liebhabers, die das Alles zusammen ist; sondern es ist eine Melancholie nach meiner Weise, aus mancherlei Ingredienzen bereitet, von mancherlei Gegenständen abgezogen, und wirklich die gesammte Betrachtung meiner Reisen, deren öftere Überlegung mich in eine höchst launische Betrübnis einhült.

Mefalinde. Ein Reifenber? Meiner Areu, ihr habt große Urfache, beirubt ju fen; ich fürchte, ihr habt eure

eignen Lanber verlauft, um andver Leute ibre au febn. Biel gesehn haben und nichts besitzen, bas tommt auf reiche Mugen und arme Sanbe binaus.

Jaques. Mun, ich habe Erfahrung gewonnen.

## (Drianto tritt auf)

Befalinde. Und eure Erfahrung macht euch traume. 36 mochte lieber einen Narren halten, ber mich luftig machte, als Erfahrung, bie mich trauzig machte. Und noch obenbrein barum zu reifen !

## Orlands.

Sabt Gruß und Beil, geliebte Rofalinde.

Jaques. Rein, bann Gott befohlen, wenn ihr gor

in Berfen fprecht.

Mofalinde. Fahrt wohl, mein Berr Reifenber! Seht au. bag ibr lispelt und feltfame Rleibung tragt, macht al-Tes Erfpriefliche in eurem eignen Lande herunter, entzweif euch mit euren Sternen, und icheltet ichier ben lieben Gott. bağ er euch fein anbres Geficht gab : fonft glaub' ich es tum, bag ibr je in einer Gonbel gefahren feib. - Run. Oriando, wo feid ihr bie gange Beit ber gewesen ? Ihr ein Riebhaber ? - Spielt ihr mir noch einmal fo einen Streich. fo fommt mir nicht wieber vors Geficht.

Orlands. Meine fcone Rosalinde, es ift noch keine

Stunde fpater, als ich verfprach.

Mofalinde. Ein Berfprechen in ber Liebe um sine Stunde brechen ? - Wer taufend Theile que einer Di= nute macht, und nur ein Theilchen von bem taufenbiten Theil einer Minute in Liebesfachen verfaumt, von bem mag man wohl fagen, Cupibo hat ihm auf bie Schulter geflopft; aber ich ftebe bafur, fein Berg ift unverfehrt.

Oriando. Bergeiht mir, liebe Rofalinde.

Mesalinde. Rein, wenn ihr fo faumfelig feib, fo kommt mir nicht mehr vors Geficht; ich batte es eben fo gern, bag eine Schnede um mich freite.

Orlands. Gine Gonede?

Mafalinde. 3a, eine Schnede! Denn, kommt. folch ein Liebhaber gleich langfam, fo tragt er bach fein Saus auf bem Ropfe; ein befferes Leibgebinge, bent' ich, als ihr einer Frau geben konnt. Außerbem bringt er fein Schick- fal mit fich.

Orlands. Bas ift bas?

Assalinde. Gi, Gorner! wofür folde, wie ihr, gern ihren Weibern verpflichtet sein mögen. Aber er Fommt mit feinem Loose ausgeruftet, und verhütet ben üblen Ruffeiner Frau.

Orlands. Tugend breht feine Borner, und meine Ro-falinde ift tugendhaft.

Mosalinde. Und ich bin eure Rosalinde.

Celia. Es beliebt ihm, euch so zu nennen; aber er bat eine Rosalinde von garterer Farbe als ihr.

Assalinde. Kommt, freit um mich, freit um mich, benn ich bin jett in einer Festtagslaune, und könnte wohl einwilligen. — Was wurdet ihr zu mir sagen, wenn ich eure rechte, rechte Rosalinde ware?

Orlands. Ich wurde fuffen, ehe ich fprache.

Mosalinde. Rein, ihr thatet besser, erft zu sprechen, und wenn ihr bann ftocktet, weil ihr nichts mehr wüßtet, nahmt ihr Gelegenheit zu fussen. Gute Redner rauspern sich, wenn sie aus dem Text kommen, und wenn Liebha-bern (was Gott verhüte!) der Stoff ausgeht, so ist der schicklichte Behelf zu kuffen.

Grlands. Wenn nun ber Ruf verweigent wirb? Mosalinde. So nothigt fie euch zum Biten, und bas glebt neuen Stoff.

Orlands. Wer konnte mohl ftoden, wenn er vor feiner Liebften fieht?

Assalinde. Bahrlich, bas solltet ihr, wenn ich eure Liebste wäre, sonft mußte ich meine Tugend für ftarter halten, als meinen Wig. Bin ich nicht eure Rosalinde?

Orlands. Es macht mir Freude, euch' fo gu nennen, weil ich gern von ihr fprechen mag.

Assalinde. Gut, und in ihrer Perfon fage ich: ich will euch nicht.

erlands. So fterbe ich in meiner eignen Berfon.

Assalinde. Mit nichten, verrichtet es burch einen Anwald. Die arme Welt ist sast sechstausend Jahr alt, und die ganze Zeit über ist noch kein Mensch in eigner Berson gestorben: nämlich in Liebessachen. Dem Troisus wurde das Sehirn von einer griechischen Keule zerschmetztert; doch ihat er, was er konnte, um vorher noch zu sterben, und er ist eins von den Mustern der Liebe. Leander, der hätte noch manches schöne Jahr gelebt, wär Gero gleich Nonne geworden, wenn eine heise Sommernacht es nicht gethan hätte: denn der arme Junge, er ging nur sin, um sich im Gellespont zu baden, bekam den Krampf und ertrank, und die albernen Chronikenschreiber seiner Zeit besanden, es sei hero von Sestos. Doch das sind lauter Läsgen; die Menschen sind von Zeit zu Zeit gestorben, und die Würmer haben sie verzehrt, aber nicht aus Liebe.

Orlands. Ich mochte meine rechte Rosalinde nicht fo gefinnt wiffen, benn ich betheure, ihr Stirnrungeln konnte

mich tobten.

Mosalinde. Bei dieser hand! es tobtet keine Fliege. Aber kommt! nun will ich eure Rosalinde in einer gutwilligeren Stimmung sehn, und bittet von mir, was ihr wollt, ich will es zugestehn.

Orlands. So liebe mich, Rosalinde.

Assalinde. In, das will ich, Freitags, Sonnabends, und so weiter.

Orlands. Und willft bu mich haben?

Mssalinde. Ia, und zwanzig folcher.

Orlando. Bas fagft bu?

Mofalinde. Seib ihr nicht gut?

Orlando: 3ch hoff' es.

Assalinde. Run benn, kann man bes Guten zu viel haben? — Rommt, Schwester, ihr sollt ber Briefter seyn, um uns zu trauen. — Gebt mir eure hand, Dr- lando. — Bas fagt ihr, Schwester?

Orlands. Bitte, trau' uns.

Celia. Ich welf bie Worte nicht.

Mosalinde. Ihr mußt anfangen: "Bollt ibr, Or-

Celia. Schon gut. — Bollt ihr, Orlando, gegenwartige Rosalinde jum Weibe haben ?

Orlanda. 3a!

Mofalinde. Gut, aber wann?

Griands. Run, gleich: fo fchnell fie uns trauen kann. Masalinde. So mußt ihr sagen: "ich nehme bich, Rosalinde, jum Weibe."

Grlands. 3ch nehme bich, Rosalinde, zum Beibe.

Assalinde. Ich könnte nach eurem Erlaubnifischein fragen, boch — Ich nehme bich, Orlando, zu meinem Manne. Da kömmt ein Mädchen bem Briefter zuvor, und wirklich, Weibergebanken eilen immer ihren Sandlungen voraus.

Grlands. Das thun alle Gebauten, fie find beflügelt. Ussalinde. Run fagt mir, wie lange wollt ihr fie haben, nachbem ihr ihren Besit erlangt?

Orlando. Immerbar und einen Tag.

Assalinde. Sagt, einen Tag, und laßt immerdar weg. Nein, nein, Orlando! Männer sind May, wenn sie freien, und December in der Ehe. Mädchen sind Frühling, so lange sie Mädchen sind, aber der himmel verändert sich, wenn sie Frauen werden. Ich will eifersuchtiger auf dich sein Aurteltauber auf sein Weldchen, schreichter, als ein Papagey, wenn es regnen will, grillenhafter als ein Affe, und ausgelassener in Gelüsten, als eine Meerkate. Ich will um nichts weinen, wie Diana am Springbrunnen, und das will ich thun, wenn du zur Lustigkeit gestimmt bist; ich will lachen wie eine hane, und zwar wenn du zu schlassen wünsches.

Orlands. Aber wird meine Rosalinde bas thun? Assalinde. Bei meinem Leben, fie wird es machen, wie ich.

Orlands. D, fie ift aber Mug. M's salinds. Sonft hatte fie nicht ben Wit bam. Be

Müger, besto verkehrter. Bersperrt bem Wis eines Beibes die Thuren, so muß er zum Fenster hinaus; macht das zu, so fährt er aus dem Schlüsselloch; verstopft das, so fliegt er mit dem Rauch aus dem Schornstein.

- In Mann, ber eine Frau mit fo viel Big hatte, konnte fragen: "Wit, wo willft bu mit ber- Frau hin?"

**B** ofalinde. Nein, das könntet ihr versparen, bis ihr den Witz eurer Frau auf dem Wege zu eures Nachbars Bett aneraft.

Grlands. Welcher Wit hatte Wit genug, bas zu entschuldigen?

Rofalinde. Run, etwa: — fie ginge hin, euch bort zu suchen. Ihr werbet fie nie ohne Antwort ertappen, ihr nithftet fie benn ohne Zunge antreffen. D, die Frau, die ihre Fehler nicht ihrem Manne zum Borthell beuten kann, de laßt nie ihr Kind saugen; fie wurde es albern groß ziehn.

Orlands. Auf bie nachsten zwei Stunden, Rofalinde, verlaffe ich bith.

Mofalinde. Ach, geliebter Freund, ich fann bich nicht zwei Stunben entbehren.

Orlands. Ich muß bem Berzoge beim Mittagstifch aufwarien. Um zwei Uhr bin ich wieber bei bir.

Mosalinde. Ja, geht nur, geht nur! Das sah ich wohl von euch voraus; meine Freunde sagten mirs, und ich bacht' es ebenfalls, — eure Schmeichelzunge gewann mich, — es ist nur eine Verstofine, — und also: komm, Tob! — Zwei Uhr ist eure Stunde?

Orlands. Ja, füße Rosalinde.

As salinde. Bei Treu und Glauben, und in vollem Ernft, und so mich ber himmel schrime, und bei allen artigen Schwüren, die keine Gefahr haben; brecht ihr ein Bunkichen eures Berfprechens, ober kommt nur eine Minute nach ber Zeit, so will ich euch für den feierlichsten Wortbrecher halten, und für den falscheften Liebhaber, und den allerunwürdigsten beren, die ihr Rosalinde nennt, wel-

cher nur aus bem großen Saufen ber Ungefreuen ausgefucht werben konnte. Darum hutet euch vor meinem Urtheil, und haltet euer Berfprechen.

Grlands. Go beilig, als wenn bu wirflich meine

Rosalinde marft. Leb' benn mohl!

Assalinde. Gut, die Zeit ift ber alte Richter, ber solche Berbrecher ans Licht zieht, und die Zeit muß es ausweisen. Lebt wohl! (Orlando ab)

Celia. Du haft unferm Geschlecht in beinem Liebedgeschwätz gerabezu übel mitgespielt. Wir muffen bir Hosen und Wams über ben Kopf ziehn, damit die Welt fieht, was ber Bogel gegen sein eignes Nest gethan bat.

Assalinde. O Muhmchen! Muhmchen! Duhmchen! mein artiges kleines Muhmchen! mußtest bu, wie viel Klafter tief ich in Liebe versenkt bin! Aber es kann nicht ergründet werden; meine Zuneigung ist grundlos wie die Bucht von Vortugall.

Celia. Sag lieber, bobenlos: fo viel Liebe bu hinein-

thuft, fie läuft alle wieber beraus.

Assalinde. Nein, der boshafte Bastard ber Benus, der vom Gedanken erzeugt, von der Grille empfangen und von der Tollheit geboren wurde, der blinde schesmische Bube, der jedermanns Augen bethört, weil er selbst keine mehr hat, der mag richten, wie tief ich in der Liebe stede. — Ich sage dir, Aliena, ich kann nicht ohne Orlando's Ansblick seyn; ich will Schatten suchen, und seufzen, die er kommt.

Celia. Und ich will schlafen.

(Beibe ab)

# Bweite Scene.

Ein anderer Theil bes Balbes.

(Jaques, und Ebelleute bes Berjogs in Jagerfleibung tres ten auf)

Jaques. Ber ifte, ber ben Girich erlegt? 1. Ebelmann. 3ch that es, Berr. Jaques. Lafit uns ihn bem herzog vorstellen, wie einen romischen Eroberer, und es schidte fich wohl, ihm bas hirschgeweih wie einen Siegestranz aufzuseten. Sabt ihr tein Lieb, Jäger, auf biese Belegenheit?

2. Chelmann. Dia, Berr.

Jaques. Singt es; es ift gleichviel, ob ihr Ton haltet, wenn es nur Larm genug macht.

#### Lieb.

1. Stimme.

Bas friegt er, ber ben hirsch erlegt?

2. Stimme.

Sein lebern Rleib und forn er trägt.

1. Stimme.

Drum fingt ihn beim:

Dbn' allen Born trag' bu bas born,

Ein Gelmidmud wars, eh bu gebor'n. (biefer Buruf wird im Chor von ben übrigen wieberholt)

1. Stimme.

Dein's Baters Bater führt' es.

2. Stimme.

Und beinen Bater giert' es.

Alle.

Das Horn, bas Horn, bas wackte horn Ift nicht ein Ding zu Spott und Jorn. (ab)

# Pritte Scene.

(Rofalinbe und Celia treten auf)

Asfalinde.

Bas fagt ihr nun? Ift nicht zwei Uhr vorbei?

Und fein Orlando ju feben!

Celia. Ich ftebe bir dafür, mit reiner Liebe und verwirrtem Gehirn hat er feinen Bogen und Pfeile genommen und ift ausgegangen — ju schlafen. Seht, wer tommt ba?

## (Sitvius tritt auf) Dilvius.

An euch geht meine Botschaft, schöner Jüngfing. Dieß hieß mich meine Bisbe übergeben; Ich weiß ben Inhalt nicht; boch, wie ich rieth Ans sinftrer Siten und zörniger Gebehrbe, Die sie gemacht hat, während sie es schrieb,— So muß es zornig lauten; mir verzeiht, Denn ich bin schuldlos, Bote nur babei.

Bei biesem Briefe müßte die Gebuld Selbst sich empören und ben Lärmer spielen; Wer das hier hinmmmt, ber nimmt Ales hin. Sie sagt, ich sei nicht schön, sei ungezogen, Sie nennt mich stolz, und könne mich nicht lieben, Wenn Männer selten wie ber Phönix wären. Ihr Gerz ist unch ber Dase, ben ich jäge. Pot gerz ist unch ber Hobt ife so an mich? Hot, Schäfer, biesen Brief habt ihr erbacht.

Rein, ich betheur', ich weiß vom Inhalt nicht. Sie fchrieb ibn felbft.

Mofalinde.

Seht, geht! ihr feib ein Narr, Den Liebe bis aufs äußerste gebracht.
Ich sah wohl ihre hand, sie ist wie Leder, 'Ne fandsteinfardne hand, ich glaubte in der That, Sie hätte ihre alten handschuh' an, Doch warens ihre hände, — sie hat hände Wie eine Bäurin, — doch das macht nichts aus; Ich sage, nie ersand sie biesen Brief, Sand und Ersindung ist von einem Mann.

Gemiß, er ift von ihr.

Nosalinde.

Es ist ein tobender und wilver Styl, Ein Styl für Rauser; wie ein Türk dem Christen, So trott sie mir. Ein weibliches Gehirn Rann nicht fo tiefenhafte Dinge zeugen, So Aethfop'fibe Borte fcmarzern Sinns, Als wie fie ausfehn. — Bout ihr felber poren ? Dilvins.

Wertens euch beliebt; noch hört ich nicht ben Brief, Woch schon zu viel von Bhobb's Graufamkeit.

Mofalinde.

Sie phobet mich; bor an, wie bie Tyrannin ichreibt:

"Bift du Gott im Hirtenftand, "Der ein Mädchenherz entbrannt? Kann ein Weib so höhnen? Silvins.

Mennt ihr bas bobnen?

Mosatinde.

"Deß verborgne Götterschaft "Dual in Weiberherzen schafft? Hörtet ihr je solches Göhnen-?

"Männer mochten um mich werben, "Nimmer bracht' es mir Berberben.

Als wenn ich ein Thier ware.

"Wenn' beiner lichten Augen Gobn

"Erregte folche Liebe fcon;

"Ach, wie mußt' ihr milber Schein

"Bunberwirfend in mir fepn!

"Da bu schaltest, liebt' ich bich;

"Bateft bu, was thate ich?

"Der mein Lieben bringt gu bir,

"Rennt bieg Lieben nicht in mir.

"Gieb ihm benn verflegelt bin,

"Db bein jugenblicher Sinn

" Nimmt bas treue Opfer an

"Bon mir und Allem, was ich kann.

"Sonft schlag burch ihn mein Bitten ab,

"Und bann begehr' ich nur ein Grab."

Silvius. Rennt ihr bas schelten?

Celia. Ach, armer Schafer!

Mofalinde. Sabt ihr Milleib mit fim? Rein, e

verbient kein Mitleid. — Wick du folch ein Beib lieben? — Bas? dich zum Instrument zu machen, worauf
man falsche Tone spielt? Nicht auszustehn! — Gut, geht
eured Weges zu ihr (benn ich sehe, die Liebe hat einen
zahmen Burm aus dir gemacht), und sagt ihr dieß:
Benn sie mich liebt, besehle ich ihr an, dich zu lieben;
wenn sie nicht will, so habe ich nichts mit ihr zu thun,
es sei denn, daß du für sie bittest. — Benn ihr wahrhaft liebt, sort, und keine Sylbe mehr, denn hier kommt
jemand. (Silvins ab)

## (Dliver tritt auf)

## Gliner.

Suten Morgen, schone Rinber! Wißt ihr nicht, Bo hier im Balo herum 'ne Schaferei Beschattet von Olivenbaumen fteht?

Weftwarts von hier, ben naben Grund hinunter, Bringt euch bie Reih' von Weiben langs bem Bach, Last ihr fie rechter hand, jum Orte hin. Allein um biese Stunde hutet fich Die Wohnung selber; es ift niemand brin.

Benn eine Zung' ein Auge kann belehren, Müßt' ich euch kennen, der Beschreibung nach: Die Tracht, die Jahre so. "Der Knab' ist blond, "Bon Ansehn weiblich, und er nimmt sich aus "Bie eine reise Schwester; doch das Mädchen "Ift klein und brauner als ihr Bruder." Seid ihr Des Sauses Eigner nicht, das ich erfragt?

Weil ihr uns fragt: ja, ohne Prahlerei. Gliver.

Orlando grußt euch beibe, und er schickt Dem Jungling, ben er seine Rosalinde Bu nennen pflegt, dieß blut'ge Auch. Seid ihrs? Unsalinde.

36 bins. Bas will er uns bamit bebeuten ?

## Gliver.

Bu meiner Schand' etwas, erfahrt ihr erft, Was für ein Mensch ich bin, und wo und wie Dieß Tuch bestedt warb.

Celia. Sagt, ich bitt' euch brum. Gliver.

Da junaft Orlando fich von euch getrennt, Bab er fein Wort, in einer Stunde wieber Burud zu febn; und fcreitend burch ben Balb Raut' er die Roft ber fuß' und bittern Liebe. Seht, mas geschah! Er warf fein Auge feitwarts, Und bentt, mas für ein Gegenstand fich zeigt: Am alten Gichbaum mit bemooften 3meigen, Den boben Gipfel fabl von burrem Alter, Lag ein gerlumpter Mann, gang überhaart, Auf feinem Ruden fcblafenb; um ben Bals Band eine grun' und goldne Schlange fic, Die mit bem Ropf, zu Drohungen bebenb, Dem offnen Dunde nahte; aber fchnell, Orlando febend, widelt fie fich los, Und schlüpft im Bidgad gleitend in ben Bufch. In beffen Schatten batte eine Lowin, Die Guter ausgefogen, fich gelagert, Den Ropf am Boben, fagenartig lauernb, Bis fich ber Schläfer rubrte; benn es ift Die königliche Weise bieses Thiers, Auf nichts zu fallen, was als tobt erscheint. Dieg febend, nabt' Orlando fich bem Dann, Und fant, fein Bruber wars, fein altfter Bruber. Celia.

D, von bem Bruber bort' ich wohl ihn fprechen, Und als ben unnatürlichsten, ber lebte, Stellt' er ihn vor.

Oliver.

Und fonnt' es auch mit Recht, Denn gar wohl weiß ich, er war unnaturlic.

Mofulinde.

Orlando aber? - Ließ er ihn zum Rand Der hungrigen und ausgefognen Limer.

Bweimal wandt' er ben Ruden, und gebacht' es; Doch Mitve, ebler als die Rache ftets, Und bie Natur, ber Lodung überlegen, Bermochten ihn, die Lowin zu befämpfen, Die baldigst vor ihm stel. Bei diesem Strauß Erwacht' ich von dem unglüchsel'gen Schlummer.

Seib ibr fein Bruber?

Mofalinde.

Bat er euch gerettet? Celia.

Ich wars, boch bin ichs nicht; ich scheue nicht Bu sagen, wer ich war; ba bie Bekehrung So suß mich bunkt, seit ich ein Andrer bin. Aosalinde.

Allein bas blut'ge Tuch?

Øliver.

Im Augenblick, Da zwischen uns, vom ersten bis zum letten, Mun Thränen die Berichte mild gebadet, Wie ich gelangt an jenen wüsten Platz, Geleitet' er mich zu dem edlen Gerzog, Der frische Kleidung mir und Speise gab, Der Liebe meines Bruders mich empsehlend, Der mich sogleich in seine Söhle führte. Er zog sich aus, da hatt' ihm hier am Arm Die Löwin etwas Fleisch hinweggerlssen, Das unterdeß geblutet; er siel in Ohnmacht, Und rief nach Rosalinden, wie er siel. Ich bracht' ihn zu sich selbst, verband die Bunde, Und da er bald darauf sich stärker sühlte, hat er mich hergesandt, fremd wie ich bin,

Dieß zu berichten, daß ihr ihm ben Bruch Des Wortes mögt werzeihn; und bann bieß Tuch Mit seinem Blut gestrbt, bem jungen Schöfen: Bu bringen, ben er seine Rosalinde Im Scherz zu nennn pfiegt.

Celia.

Bas giebt es, Ganymed? mein Ganymed?
(Rofalinbe fallt in Dhumacht)

Wenn manche Blut febn, fallen fie in Donmacht.

Ach, bieß bebeutet mehr! Mein Ganymed!

Seht, er tommt wieber gu fich.

3d wollt', ich mar gu haus.

Calie.

Wir führen bich babin. -

3ch bitt' euch, wollt ihr unterm Arm ihn faffen ?

Oliver. Fast nur Muth, junger Manfch! - Ihr ein Mann? - Guch fehlt ein mannlich herz.

Mofalinde. Das thut es, ich gestehs. Ach, herr, jemand konnte benken, bas hieße sich recht verstellen. 3ch bitte euch, sagt eurem Bruber, wie gut ich mich verftellt habe. — Ah! ha!

Gliver. Das mar feine Berftellung; eure Farbe legt ein zu ftartes Zeugniß ab, bag es eine ernftliche Gemuthe-

Molalinde. Berftellung, ich verfichre euch

Gliver. Gut alfo, fagt ein Berg, und ftellt euch wie ein Mann.

Mofalinde. Das thu' ich, aber von Rechts wegen batte ich ein Beib werben follen.

Celia. Kommt — ihr feht immer bläffer und blaffer — ich bitte euch, nach Saufe. Lieber Genn, geht mit uns.

#### Øliver.

Dern, benn ich muß ja meinem Bruber metben, Bie weit ihr ihn entichulbigt, Rofalinbe.

Assalinde. Ich will etwas ausbenken; aber ich bitte ench, rühmt ihm meine Berstellung. — Bout thr gehn? (Alle ab)

# Fünfter Anfzug.

# Erfte Scene.

Der Balb.

(Probftein und Rathchen fommen)

\* Probitoin. Bir werben bie Beit ichon finden, Rithchen. Gebuld, liebes Rathoren!

Ratho en. Bahrhaftig, ber Pfarrer war gut genng,

was auch ber alte Berr fagen mochte.

Probstein. Ein abscheulicher Ehrn Olivarius, Rathchen, ein entsestlicher Textoreher. Aber, Kathchen, ba ift ein junger Mensch hier im Walde, ber Anspruch auf bich macht.

Rath den. Ja, ich welß, wer es ist; er hat in ber Welt nichts an mich zu fobern. Da kommt ber Mensch, ben ihr meint.

(Bilhelm fommt)

Probstein. Es ift mir ein rechtes Labfal, so einen Ablpel zu seben. Meiner Treu, wir, die mit Wig gesegenet find, haben viel zu verantworten. Wir muffen neden, wir konnens nicht laffen.

Wilhelm. Guten Abend, Rathopen.

Sathchen. Schönen guten Abend, Wilhelm. Withelm. Und euch, herr, einen guten Abend.

Den Kopf! bebed ben Ropf! Run, fet fo gut, bebedt bich! Wie alt feto ihr, Freund?

: Wilhelm. Bunf und zwanzig, Gerr.

Probstein. Ein reifes Alter. Ift bein Rame Blibelm?

Wilhelm. Wilhelm, Berr.

Frabstein. Ein schöner Name. Bift hier im Balbe geboren?

Wilhelm. 3a, herr, Gott fei Dant!

Probstein. "Gott sei Dank," - eine gute Antwort. Bift reich?

Wilhelm. Run, Berr, fo, fo.

Probstein. "So, so," ift gut, fehr gut, ganz uns gemein gut, — neln, boch nicht, es ift nur so so. Bist du weise?

Wilhelm. 3a, Gerr, ich hab' einen hubschen Ber-

fanb.

Probstein. Ei, wohl gesprochen! Da fällt mir ein Sprichwort ein: "Der Narr hält sich für weise, aber ber Weise weiß, baß er ein Narr ist." Wenn der heldnische Philosoph Verlangen trug, Weinbeeren zu essen, so öffnete er die Lippen, indem er sie in den Mund stedte; damit wollte er sagen, Weinbeeren waren zum Essen gemacht und Lippen zum Öffnen. Ihr liebt dieses Natchen?

Wilhelm. Das thu' ich, herr.

Probstein. Gebt mir eure Sand. Bift bu gelehrt? Wilhelm. Rein, Berr.

Probstein. So lerne biefes von mir: Saben ift haben, benn es ift eine Figur in ber Rebefunft, baß Getrant, wenn es aus einem Becher in ein Glas geschüttet wird, eines leer macht, indem es bas andere anfittt; benn alle unfre Schriftsteller geben zu: ipse ift er; ihr seib aber nicht ipse, benn ich bin er.

Withelm. Bas für ein Er, herr ?

Probstein. Der Er, Gerr, ber bieg Mabchen hetrathen muß. Alfo, ihr Tolpel, meibet, — was in ber Bobelfprache heißt, verlaßt, — ben Umgang, — was auf daussche heißt, die Gesellschaft, — bieser Frauensperson, -was im gemeinen Leben heißt, Ränden; welches Alles zufammen heißt: meibet den Umgang dieser Frauensperson,
oder, Tölpel, du kommit um; oder, damit du es besser
verstehst, du stirbst; nämlich ich tödte dich, schasse dieh and
der Welt, bringe dich vom Leben zum Tode, von der Freiheit zur Anechtschaft. Ich will dich mit Gift bedienen,
oder mit Bastonaden, oder mit dem Stahl; ich will eine
Partei gegen dich zusammenrotten, dich mit Politist überwältigen, ich will dich auf hundert und sunfzig Arten umbringen; darum zitte und zieh' ab.

Sathchen. Thu es, guter Wilhelm.

Wilhelm. Gott erhalt' euch guter Dinge, Gerr.

(Corinnus fommt)

Esrinuns. Unfre Gerrichaft fucht euch. Rommt!

Probstein. Lauf, Kathchen! Lauf, Kathchen! 3ch komme nach, ich komme nach. (Alle ab)

## Bweite Scene.

### Chendafelbft,

(Orlando und Oliver treten auf)

Orlands. Ift es möglich, daß ihr auf so geringe Bekanntschaft Reigung zu ihr gefaßt? Kaum saht ihr fie, so liebtet ihr; kaum liebtet ihr, so warbt ihr; kaum habt ihr geworben, so sagt fle auch ja? Und ihr beharrt barauf fle zu bestien?

Gliver. Macht euch weber aus ber Übereilung barin ein Bebenfen, noch aus ihrer Armuth, ber geringen Bekanntschaft, meinem schnellen Werben, ober aus ihrem raften Einwilligen, sondern sagt mit mir: ich liebe Aliena; fagt mit ihr: daß sie mich liebt; willigt mit beben ein, daß wir einander bestigen mogen. Es sol zu eurem Besten sehn, benn meines Baters haus und alle Einkunste bes

alten herrn Roland will ich euch abtreten, und hier als Schaffer leben und fterben.

(Rofalinbe fommt)

Delands. Ihr habt meine Einwilligung. Last eure Sochzeit morgen sehn, ich will ben Gerzog bazu einlaben, und sein ganzes frohes Gefolge. Geht und bereitet Allena por; benn seht ihr, bier kommt meine Rosalinde.

Mafalinde. Gott bebute euch, Bruber.

Dliver. Und euch, fcone Schwefter.

Mefalinde. D, mein lieber Orlando, wie befumment es mich, bich bein Gerg in einer Binbe tragen ju febn.

Orlands. Meinen Arm.

Mosalinde. Ich bachte bein Gerz mare von ben Rlauen eines komen verwundet worben.

Orlands. Berwundet ift es, aber von ben Augen eines Frauleins.

Assalinde. Sat euch euer Bruber ergählt, wie ich mich stellte, als siel ich in Ohnmacht, ba er mir euer Tuch zeigte.

Orlands. Ja, und größere Wunber als bas.

Mosalinde. Dich weiß, wo ihr hinaus wollt. — Ja, es ist wahr, niemals ging noch etwas so schnell zu, außer etwa ein Gefecht zwischen zwei Widern, umd Eksars thrasonisches Geprahle: "Ich kam, sah und stegte." Denn euer Bruder und meine Schwester trasen sich nicht so bald, so sahen sie; sahen nicht so bald, so liebten sie; siebten nicht so bald, so seuszen sie einander nach der Ursache; wußten nicht so bald, so fragten sie einander nach der Ursache; wußten nicht so bald die Ursache, so suchten sie das Hussenstell; und vermittelst dieser Stusen haben sie eine Areppe zum Chestande gebaut, die ste unaushaltsam hinaussteigen, oder unenthaltsam vor dem Chestande sehn werden. Sie sind in der rechten Liebeswuth, sie wollen zusammen, man brächte sie nicht mit Keulen aus einander.

Grlands. Sie sollen morgen verheirathet werben, und ich will ben Herzog zur Bermählung laben. Aber ach! welch bittres Ding ist es, Glückfeligkeit nur burch Andrer Augen zu erblicken. Um besto mehr werbe ich mor-

wim auf bem Gipfel ber Schwermuth febn, je gundlicher ich meinen Bruber schäten werbe, indem er hat, was er wünscht.

3. Mafalinde. Wie nun? morgen fann ich euch nicht

Shatt Rojalinbens bienen ?

Briaude. 3ch fann nicht langer von Gebanfen leben Mosalinde. Go will ich euch benn nicht lange mit eitlem Geschwät ermuben. Wift alfo von mitr fbem fent rede ich nicht ohne Bedeutung), daß ich weife. ibr feit ein Ebelmann von guten Gaben. 3ch fage bieg nicht, bamit tor eine aute Reinung von meiner Biffertichaft faffen follt, infofern ich fage: ich weiß, bag ibr es feib, noch Brebe ich nach einer größern Achtung, als bie euch einigetmagen Glauben abloden tann, ju eurem eignen Beften, nicht zu meinem Ruhm. Glaubt benn, wenns erch beliebt, baß ich wunderbare Dinge vermag; feit meinem britten Jahr hatte ich Berfehr mit einem Bauberer von ber tiefften Einficht in feiner Runft, ohne boch verbammelich m Benn euch Rofalinde fo febr am Bergen liegt als euer Benehmen laut bezeugt, fo follt ihr fie beirathen, wann euer Bruber Aliena heirathet. 3ch weiß, in welche Sebrangte Lage fle gebracht ift, und es ift mir nicht unmoglich, wenn ihr nichts bagegen habt, fie euch morgen bar bie Angen zu ftellen, leibhaftig und obne Gefahrbe.

Grlands. Sprichft bu in nüchternem Ernft?

Mosalinde. Das thu' ich bei meinem Leben, bas bich febr werth halte, sage ich gleich, bag ich Zaubenei verstebe. Also werft euch in euren besten Staat, labet eune Breunde; benn wollt ihr morgen verheirathet werben, so follt ihrs, und mit Rosalinden, wenn ihr wollt.

(Silvins und Phobe treten auf) Seht, da kommen Berliebte, die eine in mich und ber anbere in fie.

Phobe. Es war von euch sehr unhold, junger Mann, Den Brief zu zeigen, ben ich an euch schrieb. Assalinde.

3ch frage nichts banach, es ift mein Streben,

Werachtungsvoll-und unhold euch zu Meinen. Es geht euch da ein trener Schaffer nach; Ihn blidt nur an, ihn liebt, er halbigt euch.

Sag', guter Schafer, biefem jungen Mann, Bas lieben beißt.

Silvias.

Es heißi, aus Seufzern ganz bestehn und Ahranen, Wie ich für Phobe.

Phibe.

Und ich für Ganymeb.

Grianda.

Und ich für Refalinde.

Mofalinde.

Und ich fur feine Fran.

Silvins.

Es heißt aus Treue ganz besiehn und Eifer, Wie ich für Phobe.

Phöbe.

Und ich. für Ganymeb.

Griands.

Und ich für Rosalinde.

Mofalind e.

Und ich für feine Frau.

Bilvins.

Es heißt, aus nichts bestehn als Fantaste, Aus nichts als Leibenschaft, aus nichts als Bunschen, Sanz Anbetung, Ergebung und Sehorsam, Ganz Demuth, ganz Gebulb und Ungebuld, Sanz Keinheit, ganz Bewährung, ganz Sehorsam Und so bin ich für Phobe.

Phabe.

Und fo bin ich für Ganymeb.

Grlands.

Und fo bin ich für Rofalinbe.

Mosalinde.

Und fo bin ich für feine Frau.

: Phabe (an Refalinben)

Benn bem so ist, was schmäht ihr meine Liebe? Silvins (in Phobe)

Benn bem fo ift, was fomaht ihr meine Liebe?

Wenn bem fo ift, was schmäht ihr meine Liebe?

Wem fagt ihr bas: "was fchmäht ihr meine Liebe?"
Griends.

Der, die nicht hier ift, und die nicht hört.

Mosalinde. 3ch bitte euch, nichts mehr bavon; es ift, als wenn bie Bolfe gegen ben Mond heulen. -(an Stlvins) 3ch will euch helfen, wenn ich tann. --(an Bhobe) 3ch wollte euch lieben, wenn ich konnte. --Morgen kommen wir alle zusammen. - (an Rhobe) 3ch will euch heirathen, wenn ich je ein Weib heirathe, und ich heirathe morgen. — (an Driando) 3ch will euch Genuge leiften, wenn ich je irgend wem Benuge leiftete, und ihr follt morgen verheirathet werben. - (au Silvins) 3ch will euch zufrieben ftellen, wenn bas, was euch gefällt, euch aufrieben ftellt, und ibr folls morgen beiratben. -(an Orlando) So mahr ihr Rofalinde liebt, ftellt euch ein, - (an Silvins) fo mahr ihr Phobe liebt, ftellt euch ein, - und fo mahr ich fein Beib liebe, werbe ich mich einstellen. Damit gehabt euch wohl! ich babe euch meine Befehle zurudgelaffen.

Silvius. Ich bleibe nicht aus, wenn ich bas Leben

behalte.

Phobe. 3ch auch nicht.

Griands. Ich auch nicht.

(Alle ab)

## Britte Scene.

#### Chenbafelbft.

(Brobftein und Rathchen fommen)

Probstein. Morgen ift ber frohe Lag, Rathchen;

morgen beirathen wir uns.

Math den. Mich verlangt von ganzem Gerzen banach, und ich hoffe, es ist kein unehrbares Berlangen, wenn mich verlangt, eine Frau wie andre auch zu werden. Sier kommen zwei von des verbannten Gerzogs Bagen.

### (3wei Bagen fommen)

1. Page. Schon getroffen, wadrer Gerr! Rommt,

Met euch, fest euch, und ein Lieb.

2. Page. Damit wollen wir aufwarten; fest ench zwifchen und. — Sollen wir frifch bran, ohne und zu räuspern, ober auszuspeien, ober zu sagen, bag wir heiser find, nomit man immer einer schlechten Stimme bie Borsete halt.

1. Page. Gut! gut! und beibe aus einem Sone, wie wei Bigeuner auf einem Bferbe.

#### Lieb.

Ein Liebster und sein Mabel schon, Mit heisa und ha und juchheisa trala! Die ihaten burch bas Kornfeld gehn, Bur Maienzeit, ber luftigen Paarezeit; Bann Bögel fingen, tirlirelirei; Sith Liebe liebt ben Mai.

Und zwischen Salmen auf dem Rain, Mit heisa und ha und juchheisa trala! Legt sich das hubsche Baar hinein, Bur Maienzelt, ber luftigen Paaregeit, . Bann Bogel fingen, tirlirelirei: Guf' Liebe liebt ben Dai.

Sie fangen biefe Melobet, Mit heisa und ha und juchheifa trala, Bie's Leben nur 'ne Blume fei, Bur Maienzeit, ber luftigen Baarezeit, Mann Bogel fingen, neltelieri: Sufi' Liebe liebt ben Ral.

So nunt bie gegenwant go Belt,
Atte helfe und ha und fuchhelfa erala?
Donn Liebe lacht im Ingewolloid,
Bur Maienzeit, der luftigen Baarezeit,
Bann Bögel fingen, tirlirelirei:
Sill' Siebe liebt ben Mas.

1 Pe's b'ft gin. Wehrhaftig, meine jungen Heiren ; obfcon bas Lieb nicht viel fagen wollte, fo war bie Beife boch febr unmeloplist.

1. Page. 3hr iret euch, Gere, wir hielten bas Temps, wir heben bie Beit genau in Acht genoumen.

mrob ftein. Ja, meiner Arnt ich binnis ibte Beit auch beffer in Acht nehmen, als ein folch albernes Wedanguhöuen. Gott befohlen! und er verleihe ench biffre Stimmen. — Romn, Rathchen!

### Vierte Scene.

Cin anderer Theif bes Balbes.

(Der Bergog, Amiens, Jaques, Dringto, Dliver und Celia treten auf)

Und glaubst bu benn, Orlando, bag ver Anabe Dies Alles fann, was er verfprochen hat?

#### Orlienbe.

(Rofalinde, Silvins und Phobe treten anf)

#### Mofalinde.

Sabt noch Gebust, indeß wir ben Bettrag In Ordnung bringen. Herzog, ihr erklärt Daß, wenn ich eure Rofalinde flesse, Ihr bem Orlando hier fle geben wollt?

Ja, hatt' ich Konigreich' ibr mitzugeben... Ms falinde. (gu Orlando)

She fligt, the wollt fle, wenn ich fle ench bringe?

Ja, wär ich aller Königreiche König.

Masalinde. (zu Phobe)

Ihr fagt, ihr wollt mich nehmen, wenn ich will?

Das will ich, fturb' ich gleich die Stunde brauf.

Wenn ihr ench aber weigert mich zu nehmen, Bollt ihr euch biefem trenen Schafer geben?

Go ift ber Benbel.

Mosalinde. (zu Silvins) Ihr sagt, wenn Bhobe will, wollt ihr fie haben? Silvins.

Ja, war' fie haben und ber Tob auch eins. Asfalinds.

Und ich versprach vieß Alles auszugleichen. D Berzog haltet Wort, gebt eure Tochter; Orlando, haltet eures, fie zu nehmen. Ihr, Phobe, haltet Wort, heireithet mich; Wenn ihr nich ausschlagt, ehlicht diesen Schäfer. Ihr, Silvius, haltet Wort, heltathet fie, Wann sie nich ausschlägt — und von bannen geh ich Bu schlichten biese Iweisel. (Rosalinde und Celin ab)

BELLE.

An Diefem Schafertnaben fallen mir Lebenb'ae Adar meiner Tochter auf. Orlanda.

Dein Antit, bas erfte Dal, bag ich ibn fab, Schien mirs, er fei ein Bruber euser Tochter. Doch, lieber Berr, ber Rnab' ift walbgeboren. Und murbe unterwiesen in ben Grunben Berrufner Biffenschaft von feinem Dheim, Den er als einen großen Baubrer ichilbert, Bergraben im Begirte biefes Balbs.

### (Brobftein und Ratheben fommen)

Jagues. Sicherlich ift eine neue Gunbfluth im Anquae, und biefe Baare begeben fich in bie Arche. tommt ein Baar feltsamer Thiere, bie man in allen Spraden Narren nennt.

Probstein. Grug und Empfehlung euch allen!

Jaques. Berther Furft, beißt ihn willfommen; bas ift ber ichedicht gefinnte Berr, ben ich fo oft im Balbe antraf. Er fdwort, er fei ein hofmann gewesen.

Drabft ein. Wenn irgend temand bas bezweifelt, fo laft ibn mich auf die Probe ftellen. 3ch habe meine Denuet getangt, ich babe ben Damen geschmeichelt, ich bin bolitisch gegen meinen Freund gewesen, und geschmeidig gegen mein Beinb; ich habe brei Schneiber zu Grunde gerichtet, ich babe vier Banbel gebabt, und batte balb einen ausgefochten.

Jagaes. Und wie wurde ber ausgemacht?

Probstein. Run, wir famen zusammen, und fanben, ber Banbel ftebe auf bem flebenten Buntt.

Jaques. Wie, flebenten Buntt? - Robt mir ben Buriden, mein gnabiger Berr.

Dergog. Er gefällt mir febr.

Drobftein. Gott behüt' euch, Berr! ich wünfche bas namliche von euch. 3ch brange mich bier unter Die übrigen lanblichen Baare, ju fcmoren und ju verfchworen, je nachdem ber Cheftand bindet, und Fleisch und Blut bricht.

Eine arme Jungfer, Herr, ein ührt ausschend Ding, Har, aber mein eigen; eine bemüthige Laune von wir, Herr, 38 nehmen, was sonst niemand will. Reiche Chrbarteit, Harr, wohnt wie ein Geizhals in einem armen Hause, wie eine Perle in einer garftigen Auster.

Derzog. Meiner Treu, er ift fehr behende und fpruchreiche Jagues. Aber ber fiebente Buntt! Bie fandet ihr

ben Sanbel auf bem flebenten Bunkt? ..

Drsbstein. Wegen einer fieben Dal gurudgeschobenen Luge - Salt' bich grabe, Rathchen! - Ramlich fo, Berr. 3ch tonnte ben Schnitt von eines gewillen Dofmanns Bart, nicht leiben; er ließ mir melben, wenn ich faate, fein Bart mare nicht aut geftust, fo mare er anbrer Deinung: bas nennt man ben boflichen Befdeib. Wenn ich ihm wieber fagen ließ, er ware nicht gut geftust, fo ließ er mir fagen, er ftuste ibn fur feinen eignen Beschmad: bas nennt man ben feinen Stich. Sagte ich noch einmal, er mare nicht aut gestutt, fo erklarte er mich unfabig zu urtheilen: bas nennt man bie grobe Erwieberung. Rodmals, er mare nicht gut geftust, 'so antwortete er, ich spräche nicht mabr: bas nennt man Die bebergte Abfertigung. Nochmals, er mare nicht qut geftust, fo fagte er, ich loge: bas nennt man ben tropigen Biberfpruch, und fo bis gur bedingten Luge und zur offenbaren Luge.

Jaques. Und wie oft fagtet ihr, fein Bart mare

nicht gut geftust?

Prebstein. Ich wagte nicht, weiter zu gehn, als bis zur bedingten Luge, noch er mir die offenbare Luge gezuschieben, und so maßen wir unfre Degen und schieben.

Jaques. Rount ihr nun nach ber Reibe Die Grabe

nennen ?

Probstein. D herr, wir streiten wie gebruckt nach dem Buch, so wie man Sittenbücklein hat. Ich will euch die Grade aufgählen. Der erste, ber hösliche Bescheid; ber zweite ber feine Stich; ber dritte die grobe Erwiederung; der vierte die beherzte Absertigung; der fünste der trozige Widerspruch; der sechste die Lüge unter Bedingung; der

sedente die offendure Lüge. Aus allen biefen Britt the eich herausischen, außer der offenduren Lüge, und aus der sognt, mit einem Blogen Wenn. Ich habe erlebt, daß seben Richter einen Streit micht ausgleichen konnten, über wie die Parteien zusammen kumen, siel dem einen nut die Benni ein; zum Beispiel: "wenn ihr sie fact; so fage ich fo," und sie schütelten sich die Glinde und unchten Brüderschaft. Das Wenn ist der wahre Kriedensstifter; ungemeine Kraft in dem Wenn.

Jaques. Ift bas nicht ein feltner Burfc, mein Burft? Er verfieht fich auf Alles fo gut, und ift boch ein Marr.

Freges. Er braucht feine Thorheit wie ein Stellpferd, um feinen Big babinter abzuschießen.

(Somen, mit Rofalinde in Franculleibern an ber Sant, und Celia treten auf)

(Feierliche Mufif)

Huen.

Der gunze himmel freut fich, Benn irb'icher Dinge Streit fich In Strieben enbet.

Wimm beine Tochter, Bater, Die Humen, ihr Beraufer,

Bom himmel fenbet;
Daß bu fie gebft in beffen hand,
Dem herz in herz fie fchon verbund.

Mefalinde. (zum Gerzoge) Euch fibergeb' ich mich, benn ich bin ener. (zu Orlando) Euch übergeb' ich mich, benn ich bin ener.

nce, venn co, vin euer Aersog.

Tellgt nicht ber Scholn, fo feib ihr meine Sochter.
Orlands. Trügt nicht ber Scholn, fo feib ihr meine Rofatinbe.

Phibe. In Bahrheit, was ich feb', Dann --- meine Bieb', Abe! Bosalinde. (zum hersby) Ich roill zum Bater niemand, außer euch. (In Orlando) Ich roill zum Gatten niemand, außer euch. (In Phôbe) Ich nehme nie ein Weib mir, außer euch.

#### **a**n m 1 11...

Still, die Berwirrung end' ich, Die Bunberdinge wend' ich Jum Schluß, ber fcon fich fügt. Acht muffen Sand in Sand hier knupfen Hymens Band, Benn nicht die Bahrheit lügt.

(In Orlando und Rofalinde)

Ench und euch truste nie ein Leiben;
(In Oliver und Cella)

Euch und euch kann Tod nun scheiden;
(In Phade)

The müßt seine Lieb' erkennen,
Od'r ein Weib Gemahl benennen;
(In Probsein und Kathchen)

The und ihr seid euch gewiß,
Wie der Nacht die Finsterniß:
Weil wir Hochzeitchöre singen,
Fragt euch satt nach diesen Dingen,
Daß euer Staunen sei verständigt,
Wie wir und trasen, und dieß endigt.

#### Lieb.

Chftand ift ber Juno Krone:
D fel'ger Bund von Tisch und Bett!
Hymen bevölkert jede Zone,
Drum sei die Ch' verherrlichet.
Preis, hoher Preis und Ruhm zum Lohne Hymen, dem Gotte jeder Zone!

Pergug. O liebe Nichte, fei mir fehr willfommen! Als Tochter, nichts Geringres, aufgenommen. Ich breche nicht mein Wort: bu bift nun mein; Mich nothigt beine Treue jum Berein.

(Jaques be Bons tritt auf)

Berleibt für ein baar Borte mir Gebor: 3d bin ber ameite Cobn bes alten Roland. Der Beitung biefem iconen Rreife bringt. Bie Bergog Friedrich borte, taglich ftromten Bu biefem Balbe Manner von Gewicht, Barb er ein machtig Beer; fie brachen auf, Bon ihm geführt, in Abficht, feinen Bruber Bu fangen bier und mit bem Schwert zu illgen. Und ju bem Saume biefer Wilbnig fam er, Bo ihm ein alter, beil'ger Mann begegnet. Der ihn nach einigem Befprach betehrt Bon feiner Unternehmung und ber Beft. Die Berrichaft läßt er bem vertriebnen Bruber, Und bie mit ibm Berbannten ftellt er ber In alle ihre Guter. Daß bieß Babrbeit. Berburg' ich mit bem Leben.

Bergog.

Billsommen, junger Mann! Du steuerst kostbar zu ber Brüber Hochzeit:
Dem einen vorenthaltne Länderein,
Ein ganzes Land, ein Herzogthum, bem andern.
Zuerst laßt uns in diesem Wald vollenden,
Was hier begonnen ward und wohl erzeugt;
Und dann soll jeder dieser frohen Zahl,
Die mit uns herbe Tag' und Nächt' erduldet,
Die Wohlthat unsers neuen Glückes theilen,
Wie seines Kanges Maaß es mit sich bringt.
Doch jeht vergest die neue Herrlichkeit,
Bei dieser ländlich frohen Lustbarkeit.
Spiel' auf, Musik! — Ihr Bräutigam' und Bräute,
Schwingt euch zum Tanz im Überschwang der Freude.

Berr, mit Erlaubniß: - hab' ich recht gebort,

So tritt ber Gerzog in ein geistlich Leben, Und läßt die Bracht bes ichofes Stater fich. Jaques be Bons.

Das thut er.

Jaques.

So will ich zu ihm. Diese Neubekehrten,. Sie geben viel zu horen und zu letnen.

(3um Bergoge) Gud, Gerr, vermach' ich eurer vor'gen Burbe;

Durch Augend: und Gebuld vernient ihr fie;
(3u Oriando)

Euch einer Liebsten, eurer Treue worth; (In Oliver)

Euch eurem Erb', und Braut, und macht'gen Freunden; (3u Silvine)

Guch einem lang' und wohlverbienten Chbett;

Und euch bem Bant; benn bei ber Liebesreife haft bu bich auf zwei Monat nur versehn Mit Lebensmitteln. — Seib benn guter Dinge!
Ich bin für andre als für Tänzersprünge.

Bleib, Jaques, bleib!

Juques.

Bu keiner Lustbarkeit, - habt ihr Befehle, So schickt fie mir in die verlagne Boble.

(ab).

Øerzog. Bohlan! wohlan! begeht ben Felertag: Beginnt mit Luft, was glüdlich enben mag.

(ein Tang)

Bon ber neugn forgialtig revibigten Ausgabe von-

# fämmtlichen Werten

verläßt ber vierte Band so eben die Breffe. Die übrigen Bande werben, ba die bisher vorhandenen hinderniffe gegenswärtig gehoben find, fo schnell auf einander folgen, baß der achte Band zur Ofter-Messe b. 3. bereits audgegeben, und bie Gesammt-Ausgabe (33 Bande) sputeftens bis 30-hannis 1842 vollendet febn wied.

Bis zur Erscheinung bes 16. Banbes wird ber Cabferiptionspreis von 14 Ggr. (174 Sgr.) für ben Banb noch
offen bleiben, nachstbem aber ein beträchtlich erhöhrer Laben-

preis eintreten.

Bei bem Berleger ift ferner erfchienen:

Berliebter Roland überseht und mit Gloffar und Anmerkungen herausgegeben

> G. Regis. Dit bem Bisnis bes Dichters, Preis 41 Thir.

## Shakspeare's Sonette

überfest

Rarl Lachmann. Preis 20 Sgr.

# Alt=Englisches Theater

## Supplemente zum Shaffpear

überfest und berausgegeben

Lubwig Tied.

2 Banbe. Herabgesetter Breis 13 Thir.
3nhalt: 1r Band. König Johann, George Green, Berifies.
2r — Lofrine, ber lustige Teufel von Comonton, König Lear.

• 

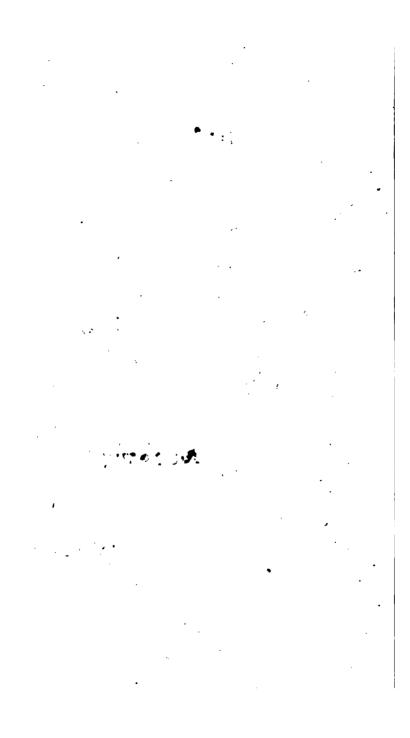

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

| 191 2 1 Veh |         |   |
|-------------|---------|---|
| NOY 2 / 199 | 2       |   |
| 11/3/22     | -<br>2% |   |
|             |         |   |
| Nov 5 19    | ۷.      |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         |   |
|             |         | , |
| form 410    |         |   |



